

MAROLD S. LEE LIBRARY BRIGHMA YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAM



## Alconditus sur deifondischioler

mmikaliğ uniteti

(Common repries)

Bustle Weigstlang.

MITTER TOTAL AND

anights'

.5001

# Memoiren zur Zeitgeschichte.

Von

## Oskar Meding.

(Gregor Samarow.)

Zweite Abtheilung.

Das Jahr 1866.



Leipzig: F. A. Brodhaus. 211 .M42x VOI. 2

# Das Jahr 1866.

Von

## Oskar Meding.

(Gregor Samarow.)



Leipzig: F. A. Brodhaus. — 1881. Das Recht ber Uebersetzung ist vorbehalten.

HAROLO B. LEE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

### Yorwort.

Indem ich die zweite Abtheilung meiner Erinnerungen der Deffentlichkeit übergebe, habe ich im allgemeinen nur auf die Bemerkungen zurückzuweisen, welche ich dem ersten Bande vorausschickte.

Die nachfolgenden Aufzeichnungen stammen aus einer Zeit gewaltiger Bewegung und heißer Kämpfe. Was damals die Zeit bewegte und erfüllte in mächtigem Ringen, das wird und foll in den Blättern meiner Erinnerungen deutlich und lebendig zu Tage treten zur Feststellung der historischen Wahrheit über manche Vorgänge, welche bisher nicht vollständig oder nicht richtig bekannt waren.

Alles aber, was jene Zeit an Erbitterung und feindlichem Zwiespalt in sich trug, das möge versöhnt werden in der gemeinsamen nationalen Arbeit für das große neu geeinigte Baterland. Diese Sinigung erstrehten und ersehnten alle Gegner in jenen

Kämpfen — jeder auf seine Weise und nach seiner Ueberzeugung. Die Weltgeschichte hat ihr Urtheil gesprochen — diesem Urtheil sich zu beugen ist für Jeden Pflicht gegen das große Vaterland und Pflicht gegen sich selbst, und wenn dabei vieles Theuere versank, so darf die Pietät wehmüthiger Erinnerung den klaren Blick für die Gegenwart nicht trüben, die Kraft der Arbeit für die Zukunft nicht lähmen.

So mögen benn auch meine Erinnerungen an ihrem geringen Theile dazu beitragen, die Sieger und die Besiegten in jenen großen Kämpsen mit dem Geiste des Friedens zu erfüllen — des Friedens, der ja das letzte und höchste Ziel der ringenden Menschheit auf Erden ist.

Wohldenberg, im Mai 1881.

Oskar Meding.

## Inhalt.

Seite

1

| vorwort                                                |
|--------------------------------------------------------|
| I.                                                     |
| Bacmeifter als Minister bes Innern. — Die Reform ber   |
| Gewerbegesetzgebung. — Aufhebung bes Zunftzwanges.     |
| — Zusammensetzung ber Commission zur Berathung         |
| bes neuen Gewerbegesetzes aus Vertretern ber verschie= |
| benen Intereffen und politischen Parteien Freund=      |
| licher perfönlicher Verkehr des Ministers mit den Mit= |
| gliedern der Opposition. — Bürgermeister Miquel und    |
| Stadtsyndicus Albrecht. — Bollendung ber Organisa=     |
| tion der Prefleitung und wirksame Thätigkeit der=      |
| felben. — Berstimmung der Bureaufratie. — Berbissen=   |
| heit und Intriguen in bureaukratischen Kreisen. —      |
| Funfzigjährige Gedenktage ber auf dem Wiener Con-      |
| greß mit der Krone Hannover vereinigten Provinzen.     |
| — Reise des Königs in das Wendland und nach Ost=       |
| friesland. — Staatsrechtliche Erziehung bes Aron-      |
| prinzen. — Professor Maxen                             |

#### II.

Schärfere Differengen zwischen Breugen und Defterreich. - König Georg beschlieft unbedingte Burudhaltung. - Berftimmung bes Königs und bes Grafen Platen über bie öfterreichische Bolitik. - Defterreichische und preußische Werbungen um hannover. - Das biplomatische Corps in Sannover. — Graf Ingelheim. — Pring Dfenburg. - Graf Reiset. - Herr von Perfiani. - Die englische Gefandtichaft. - Gir Charles Wyfe. - Graf Quadt. - Herr von Middelburgh. - Diplomatische Bewegung. - Bur Borbereitung in ben ent= icheibenben Ereignissen. - Die Stellung Frankreiche. - Berhandlungen bes Raifers Napoleon und bes frangöfischen Ministeriums mit Preugen und Defterreich. -Doppelipiel ber frangofischen Bolitif. - Bebeimer Bertrag zwischen Frankreich und Desterreich vom 12. Juni 1866. — Zusammenkunft bes Raisers Napoleon und bes Grafen Bismarck in Biarrit. - Die italienisch= preußische Allianz. - Droupn be l'huns über ben Grafen Bismard und beffen rudhaltslofe Offenheit. -Frangofische Bedingungen für den bevorstebenden Krieg. - Die Entschädigung Sannovers von Breuken angeregt. - Der Raifer Napoleon brangt jum Rriege .

30

#### III.

Erneutes Drängen ber prenßischen Regierung, die Beziehungen zu Sannover klar zu stellen. — Defterreichische Propositionen. — Das wiener Cabinet will die Brigade Kalik und den General von Gablenz zur Berfügung Sannovers stellen. — Ablehnung dieser Propositionen von seiten des Königs Georg. — Einwirkung der englischen Diplomatie, um Hannover zum Anschluß an

Defterreich zu bewegen. - Reise bes Grafen Platen nach Berlin. Refultatlofer Berlauf berfelben. - Das Bermählungsproject bes Bringen Albrecht von Breufien mit der Bringeffin Friederife von Sannover. Berhang= nifvolle Bergögerung beffelben. - Meine Genbung nach Raffel, um ben Rurfürsten von Seffen zu einer gemeinsamen Neutralität mit Sannover zu bestimmen. - Strömung am beffischen Sofe. - Beforgniffe bes Ministers Abee. - Sendung bes Grafen von Wimpffen nach Raffel und bes Prinzen Karl Solms nach Sannover. - Erneute Bündniffantrage bes Raifers Frang Joseph. - Erneute Abweisung berfelben burch ben Rönig. - Defterreichischer Mibilmachungsantrag am Bunde. — Die Abstimmung hannovers. — Preukens Austritt aus bem Bunde. — Preußische Sommation an Hannover .....

65

#### IV.

Der 15. Juni 1866. — Der Beschluß bes Gesammtmisnisteriums über die preußische Sommation. — Antrag bes Herrn von Bennigsen in der Zweiten Kammer. — Der Entwurf ber Antwort auf die preußische Kote. — Unterzeichnung besselben durch ben König in Herrenshausen. — Deputation der Residenzskadt. — Preußische Kriegserklärung. — Abreise des Königs. — Ankunst in Göttingen. — Berhängnisvolle Berzögerung des Bormarsches. — Aenderung in dem Armeecommando. — General Gebser, General von Tschirschnitz, General von Arentschildt, Oberst Dammers. — Abmarsch von Göttingen. — Sendung des Kanzlisten Duve und des Dr. Nopp, um die hesssischen und bairischen Truppen

#### V.

hauptmann von Zielberg als Parlamentar bes herzogs von Sachsen-Roburg. - Anerbieten bes Bergogs gur Bermittelung. -- Sendung bes Majors von Jacobi an ben Bergog. - Bormarich auf Gifenach. - Berhandlungen bes Herzogs von Sachsen-Roburg mit bem Major von Jacobi. — Hauptquartier zu Langenfalza. - Ericeinen bes ruffischen Gefandten herrn bon Perfiani im Sauptquartier. - Wiederabreise beffelben. - Generalabintant Oberft Dammers nach Gotha gefenbet. - Telegramm bes Grafen Bismard an ben Herzog von Roburg dem Könige gesendet. - Antwort bes Rönigs. - Einnahme von Gifenach burch bie Avantgarbe. - Rudzug ber Brigabe aus bem Gefecht auf ein Telegramm bes Majors von Jacobi. -Stodung bes Bormariches. - Breufische Besetzung von Gifenach. - Sauptquartier Großbehringen. -- Der Generalabjutant von Alvensleben im Auftrag bes Rönigs von Preugen. - Waffenstillstand. - Berhängnifvolle Misverftandniffe über ben Waffenftillftand. - Lettes preufisches Ultimatum burch ben Oberften von Döring überbracht. - Breufischer Angriff burch ben General Flies. - Schlacht bei Langensalza. -Rriegsrath nach berfelben. - Berhängnifvolle Berzögerung bes Vormarsches nach Gotha. — Capitulation ber Armee. - Der Konig beschließt, nach Wien gu

| gehen.   | Bergögerung ber Reise burch eine Etiketten=  |   |
|----------|----------------------------------------------|---|
| frage. — | - Der König nimmt seinen Aufenthalt auf bem  |   |
| Schlosse | Fröhlich Wiederkunft. — Meine Abreise nach . |   |
| Linz, ui | n mit dem Grafen Platen den König dort zu    |   |
| erwarter | ı                                            | 4 |

#### VI.

Reise über Suhl und Regensburg nach Ling. - Die bairifche Armee. - Siegeshoffnung ber öfterreichischen Bevölkerung. - Zögerung bes Königs mit seiner Abreise. - Die Nachricht von ber Schlacht bei Roniggrat. - Unfere Abreife nach Wien. - Beffimiftische Stimmung in Wien. - Spionenriecherei. - Aubieng bes Grafen Platen bei bem Raifer Frang Joseph. -Muth und Kaffung bes Raifers. - Bemühungen bes Grafen Münfter, ben König von ber Reise nach Wien abzuhalten und zum Frieden mit Preußen zu bestimmen. - Senbung bes Grafen Bremer nach Wien. - Brief bes Königs an den Grafen Platen. — Antwort bes Grafen Platen. - Der Ronig entschließt fich gur Abreife. - Ingwischen erfolgte Beränderung ber Situa= tion in Wien. - Anfunft bes Konigs. - Burudbaltung ber öfterreichischen Politif. . . . . . . . . . . . . . . . 197

#### VII.

Stellung bes Königs zu Desterreich. — Thätigkeit zur Bertretung ber Interessen bes Welsenhauses. — Stelslung ber europäischen Höse zur hannoverischen Frage. — Die hannoverischen Beziehungen zu England. — Der Welsenorben. — Prinzeß Mary von Cambridge und ber Herzog von Teck. — Bergeblicher Versuch, England zu einer Intervention zu Gunsten bes Königs

zu bestimmen. - Die Reise bes Berrn von Beuft nach Paris. - Erhaltung Sachfens. - Berr von Beuft der öfterreichische Butunftsminister. - Der Staatsrath Rlindworth, feine Bergangenheit, fein Ginfluß. - Gen= bung bes Generals von bem Anefebed an ben Raifer Alexander II. - Stellung Ruflands. - Theilnahme bes Raifers für ben Rönig. — Sendung bes Generals von Manteuffel nach Petersburg. - Brief bes Ronigs Georg an ben Rönig von Preugen nach Rifolsburg. - Berweigerung ber Annahme beffelben. - Finanzielle Lage bes Rönigs. — Borschlag bes Raisers von Rufland, bem Rronpringen Ernft August Braunschweig zu sichern gegen ben Bergicht auf Hannover. - Beftimmte Ablehnung biefes Borfchlags. - Plane, bie Annerion von hannover burch bie Abbanfung bes Königs abzuwenden. - Graf Münfter. - Bereit= willigfeit bes Königs, abzudanfen. - Sendung bes Freiherrn von Sobenberg nach Berlin, um bie Stellung ber preußischen Regierung flarzustellen. - Bericht bes herrn von hobenberg über feine Unterrebung mit bem Grafen Bismard . . . . . . 242

#### VIII.

Entschluß bes Königs Georg über seine Haltung ber Annerion gegenüber. - Enticheibung beffelben für bie Fortsetzung bes Rampfes um feine Rechte. - Die braunschweigische Erbfolge. - Meine perfonliche Stellung in ber Rrifis jener Zeit und mein Entschluß. -Die politische Lage Deutschlands und Europas. - Die Möglichkeiten ber Zufunft. — Napoleon's Groll und bie Nothwendigkeit eines fünftigen Rrieges awischen

#### IX.

Einrichtung bes Rönigs zu dauerndem Aufenthalt in Defterreich. - Die Villa Braunschweig in hietging. - Der Sof und die Umgebung bes Konigs in Siebing. -Die Königin auf ber Marienburg. - Senbung ber Frau von Anesebeck nach ber Marienburg, um bie Pringeffin Friederike nach Sieting zu geleiten. - Rleine Intriguen und Damenpolitik. — Graf Alfred Bebel übernimmt die Leitung des Hofhalts. ber frühere Le= gationstanglift Elfter bie Finanggeschäfte. - Die Brinzeffin Friederike kommt nach Sieting in Begleitung ber Frau von Beimbruch. - Der Feldmarschalllieutenant Freiherr von Reifchach. - Andentungen über ben Bunich bes öfterreichischen Hofes, daß ber König nach England geben moge. - Entschluß bes Konigs, in Wien zu bleiben. — Abschied bes Rönigs Johann von Sachsen vom Rönig Georg. - Der Rönig als Chef bes preußischen Regiments ber Zietenbufaren. - Berr von Beuft wird öfterreichischer Minister bes faiferlichen Saufes und bes Meugern. Die Schwierigfeiten feiner Aufgabe. Seine Stellung bem altöfterreichischen Abel und bem fatholischen Klerus gegenüber. - Die öfter= reichische Bureaufratie. - Berr von Beuft und Ronig Georg. - Erweiterung ber Umgebung bes Königs. -Sauptmann von Düring, ber lette hannoverische Trub=

pencommandant im Felbe. — Der lette Bermittelungsversuch burch bie Königin-Witwe Clisabeth von Prengen 314

#### X.

Die biplomatische und militärische Frage nach ber Unnerion. - Abberufung ber hannoverischen Gesandten. - Die Consulate. - Die englische Regierung übernimmt bie Bermittelung zur Regelung ber Bermögensangelegenheiten bes Belfenhauses. - Rechtsverhältniffe und Schwierigkeiten ber Regulirung. - Der Ronig weift bie Pfandnahme ber nach England geführten Staatsgelber gurud. - Die Berhältniffe ber hannoverischen Urmee. - Die Frage ber Entbindung vom Fahneneibe. — Berhandlungen barüber mit ber preußischen Regierung burch eine Commission von hannoverischen Offizieren. - Gründe bes Königs, Die generelle Entbindung vom Fahneneide zu verweigern und nur ben einzelnen Offizieren ben Abschied zu ertheilen. - Erflärung barüber an bie englische Regierung und an bie hannoverischen Offiziere. - Eine Anzahl berfelben ftellt fich bem Rönige gur Verfügung. - Bestimmung bes Königs hierüber. - Die geheimen Comités in hannover und Organisation bes Widerstandes. -Protest bes Rönigs vor ben europäischen Mächten und Proclamation an die Hannoveraner. - Faliche Maßregeln ber untern preußischen Beborben. - Bolizei. -Die Bureaufratie in partibus in hieting. — Beftimmung bes Königs über meine Miffion nach Paris 346 Bacmeister als Minister bes Innern. — Die Reform ber Gewerbegesetzgebung. — Ausbebung bes Zunstzwanges. — Zussammensetzung der Commission zur Berathung des neuen Gewerbegesetzes aus Bertretern der verschiedenen Interessen und politischen Parteien. — Freundlicher persönlicher Berkehr des Ministers mit den Mitgliedern der Opposition. — Bürgermeister Miquel und Stadtspndiens Albrecht. — Bollendung der Organisation der Preßleitung und wirksame Thätigkeit dersselben. — Berstimmung der Bureaukratie. — Berbissenheit und Intriguen in bureaukratischen Kreisen. — Funfzigjährige Gesenktage der auf dem Wiener Congreß mit der Krone Hannower vereinigten Provinzen. — Reise des Königs in das Wendsland und nach Offsriesland. — Staatsrechtliche Erziehung bes Kronprinzen. — Prosessor Magen.

Der Winter 1865 begann unter günstigen Auspiscien für die innern Verhältnisse und unter scheinbarer äußerer Ruhe, sodaß man glauben konnte, es werde nun eine Aera glücklicher und fruchtbringender Entwickelung für Hannover anbrechen.

Das Ministerium war in sich einig und besaß, soweit das überhaupt bei dem Charafter des Königs. ber stets so eifersüchtig über seine monarchische Autori= tät wachte, nur immer möglich war, das volle Vertrauen des Königs. Die leitende Rraft des neugebil= beten Cabinets war Bacmeister, ber Minister bes Innern. Sein weitumfassender Geist gab ihm große politische Gesichtspunkte, seine allseitige, feine und gründliche Bildung ließ ihn diese Gesichtspunkte zu ihstematischer Ordnung zusammenfassen, und seine lange Erfahrung in der praktischen Beamtencarrière lieferte ihm die Mittel zur Ausführung seiner Plane und zur Ueberwindung der bureaufratischen Schwierigkeiten. Seine hohe geistige Ueberlegenheit, ber eine seltene Beherrschung der Sprache und des Ausdrucks zur Seite stand, sowie sein fester Charafter, der bei aller klugen Zurückhaltung doch stets wahr und aufrichtig blieb und nie vom gegebenen Worte wich, sicherten ihm die vollkommenste Herrschaft über ben Grafen Platen, ber Bacmeister's hervorragende Eigenschaften um so mehr bewunderte, je weniger er davon besaß, und ber, wie er selbst häufig sagte, sich stets sous le charme seines Collegen befant. Die Minister Dietrichs und Leonhardt wollten nichts weiter sein als Chefs ihrer Ressorts, beren Leitung sie mit meisterhafter Sicherheit

führten; Herr von Hobenberg war so viel jünger als Graf Platen und Bacmeister, daß er sich diesen willig unterordnete und sich darauf beschränkte, mit vorsichtiger und sicherer Hand die noch immer fortdauernde Berwirrung auf kirchlichem Gebiete — eine Folge der Katechismusbewegung — allmählich zu ordnen. Bacmeister selbst, ein Mann von den liebenswürdigsten Formen, ließ seine Collegen niemals seine Ueberlegensheit fühlen und war gerade dadurch seiner unbestritztenen Führung um so sicherer.

So war benn seit lange, und seit meinem Eintritt in den hannoverischen Dienst zum ersten mal, ein völlig homogenes und einiges Ministerium vorhanden, das nach unten hinab alle bureaufratischen Intriguen uns möglich machte und nach oben, dem Könige gegenüber, sichern Rückhalt hatte. Bacmeister begriff den Charafster des Königs vollsommen und hatte auch sumpathissches Berständniß für denselben. Er war strenger Royalist, nach seiner Ueberzeugung bedurste sedes Staatswesen einer mächtigen monarchischen Concentration, und oft sprach er es aus, daß der schlimmste Fehler eines willensträftigen Herrschers weniger Schaden anrichte und leichter zu verbessern sei als die schwansende Unsichenkeit, welche der Wettsampf zwischen bureaufratischem und parlamentarischem Eigensinn in dem mos

bernen constitutionellen Staat entstehen lasse. Dabei aber war er mit klarem Blick den Bedürfnissen der neuen Zeitentwickelung zugewendet; er erkannte die Nothwendigkeit freisinnigen Fortschreitens auf allen Gebieten des politischen Lebens und war stets bereit, nothwendige Reformen ebenso furchtlos als fest anzusgreisen.

Eins ber wichtigsten und bringenbsten Reformbebürfnisse trat ihm nun auf bem nationalökonomischen Gebiete in den Gewerbeverhältnissen des Königreichs Hannover entgegen. Es bestand noch fast völlig unverändert, wie ein Stück starrer Bergangenheit in die neue Zeit hineinragend, die alte Zunstwerfassung mit all ihrem einengenden Zwang, der freilich dem Handwerk einen sichern sesten Boden gab, aber zugleich jede freie Bewegung in lähmender Weise einengte. Hier that Abhülse noth und die wirthschaftliche Gesundheit des öffentlichen Lebens erheischte dringend eine Nenberung.

Auf der andern Seite mußten diese Verhältnisse mit ungemein vorsichtiger Hand angefaßt werden, denn die Zünfte bildeten den Kern des ganzen hannoverisschen Bürgerthums, das bürgerliche Handwerk aber war zugleich politisch die festeste Stütze der Regierung und der monarchischen Ordnung, und gerade durch die

Organisation ber Zünfte war es zu verhindern mögslich, daß die Areise der kleinern Bürger vollständig der liberalen Agitation in die Hände sielen. Es konnte daher — und dies lag auch den rein wirthschaftlichen lleberzeugungen des Ministers sern — nicht daran gesdacht werden, eine vollständige Gewerbesreiheit nach der liberalen Schablone einzusühren. Die Aufgabe mußte vielmehr sein, die Zünste in ihren gesunden Existenzbedingungen zu erhalten und zu kräftigen, das gegen aber die starren Fesseln zu lösen, in welche sie bisher das gewerbliche Leben eingeengt hatte, und die Möglichkeit eines Gewerbebetriebes auch außerhalb der Zünste herzustellen.

Der Minister besprach mit mir sehr eingehend die Angelegenheit, und ich konnte nach allen Richtungen mit vollster Ueberzeugung sowol seine Ziele als die Wege die er zur Erreichung derselben einschlug, nur durchs aus billigen und ihm dabei meine rüchaltsloseste Unterstützung zur Verfügung stellen. Ich hatte auch bei dieser Gelegenheit wieder Veranlassung, Bacmeister's weiten politischen Blick ebenso zu bewundern als seine bis in die kleinsten Details eingehende Geschäftskenntnis und die Feinheit und gewandte Sicherheit, mit welcher er Personen und Verhältnisse zur Erreichung seiner Ziele zu behandeln verstand.

Es kam zunächst barauf an, ben König zur Genehmigung der von ihm beabsichtigten Reform zu bestimmen, und um bahin zu gelangen, schlug Bacmeifter ben ganz entgegengesetzten Weg ein, als dies Herr von Hammerstein gethan hatte. Er stellte bem Könige bie beabsichtigte Aenderung ber Gewerbegesetzgebung nicht als eine gleichgültige und nicht nur äußerliche Maß= regel dar, wie dies Herr von Hammerstein mit seinem Wahlgesetze gethan hatte, sondern er erklärte sogleich bei der ersten Anregung seines Planes, daß es sich um eine tiefeingreifende, das ganze wirthschaftliche Leben des Landes berührende Maßregel handle, und bat den König, derselben seine höchste Aufmerksamkeit zuzuwenben und die einschlagenden Fragen nach allen Seiten auf das unparteiischste und sorgfältigste prüfen zu lassen. Er wies auf das dem Könige so nahe liegende und so klar verständliche Beispiel Englands hin, wo die Zünfte und Gilben in freier Selbstthätigkeit aus eigener Kraft blühen und mächtig sind, obgleich ihnen kein das fämmt= liche gewerbliche Leben lähmender Zwang zur Seite steht. Un vielen Beispielen führte er die Verderblich= keit eines solchen Zwanges in Hannover aus, und ber König schloß sich nach ernster Prüfung den Gründen des Ministers durchaus an.

Um nun nach allen Seiten gerecht zu sein und

sowol die Interessen der bisher privilegirten zünftigen Gewerbe als diejenigen des allgemeinen wirthschaftslichen Lebens vollkommen zu würdigen, schlug der Minisser die Zusammensetzung einer vorberathenden Commission vor, in welcher alle verschiedenen Ansichten und Interessen Vertretung sinden sollten. Denn wenn die Vertreter aller so verschiedenen Standpunkte, namentslich auch Vertreter der ständischen Opposition, an der Durcharbeitung der neuen Gesetzgebung nicht theilgenommen haben würden, so wäre gar keine Aussicht vorshanden gewesen, ein betreffendes Gesetz in der Kammener zur Annahme zu bringen.

Mit großem Geschick wählte ber Minister die Mitsglieder dieser Commission aus. Es wurden in diesselbe auch der inzwischen zum Bürgermeister von Osnasbrück gewählte Miquel und der hannoverische Stadtssphoticus Albrecht, zwei sehr entschiedene Oppositionssmitglieder, aufgenommen.

Die Zünfte ihrerseits thaten alles Mögliche, um die beabsichtigte Reform zu verhindern. Sie wendesten sich in Petitionen an den König und fanden in den Hoffreisen Vertreter, welche das ganze Reformswerf als einen gefährlichen Eingriff in die conservative Staats und Gesellschaftsordnung darzustellen geneigt waren.

Der König, ben ich unausgesetzt über bie öffentliche Stimmung unterrichtete, blieb fest.

Bacmeister selbst befürwortete die Aufnahme zweier zünftiger Handwerksmeister in die Commission zur Berathung des Gewerbegesehres, und obgleich die Berschiedenheit der Meinungen und Interessen in dieser Commission dadurch noch bunter wurde, so gelang es doch der geschickten und energischen Leitung des Ministers, alle diese so heterogenen Elemente in der Zustimmung zu seinen Principien und auch zu den von ihm vorgeschlagenen sormellen Bestimmungen zu verseinigen.

Es kam ein Gesetzentwurf zu Stande, welcher den Zunftzwang aushob, dagegen aber den Zünften, indem er ihnen einerseits die freie Concurrenz entgegenstellte, andererseits in ihren Ehrenrechten, in der Vertretung des Handwerks, in den Kranken-, Witwen- und Unterstützungskassenstalten, die in ihre Hand gelegt wurden, eine so mächtige Ansziehungskraft gab, daß jeder einzelne immerhin den Drang fühlen mußte, sich den Zünften anzuschließen. Der auf diese Weise zu Stande gekommene Gesetzentwurf, an welchem der König trotz immer und immer wieder versuchter Einwirkungen sesthielt, wurde denn auch von den Ständen angenommen und wäre, wenn

die so schnell hereinbrechende Katastrophe nicht das Königreich Hannover unter dem Zusammensturze des Deutschen Bundeslebens begraben hätte, für lange Generationen hin ein segensreiches Denkmal der staats männischen Thätigkeit des Ministers Bacmeister gesblieben.

Wie dieser in der einen speciellen Frage die versschiedensten und bisher sich so feindlich gegenübersstehenden Elemente zu gemeinnütziger und fruchtbarer Thätigkeit vereinigt hatte, so war er auch im allgesmeinen politischen Leben mit Ersolg bestrebt, die scharse und gehässige Erbitterung verschwinden zu lassen, welche bisher die politischen Parteien und insbesondere die Regierung und die parlamentarische Opposition vonseinander getrennt hatte.

Bacmeister hatte, wie früher schon erwähnt, das Ministerium des Innern nur unter der Bedingung übernommen, daß der König ihm jederzeit seine Entslassung geben würde, wenn er fühlen sollte, daß seine Gesundheit den Anstrengungen seiner Amtsthätigkeit nicht mehr gewachsen sei. Er mochte dabei, obwol seine Gesundheit zart und schwankend war, wol den Hintersgedanken gehabt haben, sich den Rückzug offen zu halten, wenn er nicht im Stande sein sollte, seine Ideen zur Durchführung zu bringen. Insolge dieses Vorbehalts

hatte er auch seine Familie noch nicht nach Hannover kommen lassen und lebte in einer provisorischen Wohnung als Garçon. Er konnte baher in seinem Hause
noch keinen geselligen Mittelpunkt für den Ideenaustausch und die persönliche Annäherung der verschiedenen Parteien bilden, obwol er mit mir die Wichtigkeit eines derartigen Mittelpunktes, der bisher in Hannover vollständig gesehlt hatte, durchaus anerkannte.
Indessen that er in dieser Beziehung dennoch das Mögliche, und seine Bemühungen hatten auch den ausgezeichnetsten Erfolg.

Ich erinnere mich, bei ben Diners, die er im British Sotel zu geben pflegte, die lebhaftesten politischen Gegner versammelt und auch den Grasen Borries im freundlichen Berkehre mit den Mitgliedern der Opposition gesehen zu haben, denen er früher nur in erbitterten parlamentarischen Kämpfen gegenübergestanden hatte. Aber auch im täglichen Berkehre war Bacmeister für die Ausgleichung der politischen Gegenssäte thätig. Der Minister pflegte, da er eben als Garçon lebte, häusig den Abend in einem besonders für ihn reservirten Zimmer des damals sehr eleganten und besuchten Armster'schen Kestaurants zuzubringen, wohin ich ihn fast regelmäßig begleitete.

Der Minister ließ nun die Führer der Opposition,

insbesondere Miquel und Albrecht, wissen, daß es ihm angenehm wäre, wenn er dort am Abend mit ihnen zusammenträfe, und ich führte ebenso häusig diesenigen Personen, mit welchen der Minister zu verkehren wünschte, in das reservirte Zimmer.

Es entwickelte sich bort ein ungemein anregenber und interessanter Verkehr, bei welchem die bisher so schroff voneinander geschiedenen Persönlichkeiten aus den verschiedenen politischen Parteien sich kennen und auch anerkennen lernten, und bei welchem Bacmeister selbst durch seine hinreißende Liebenswürdigkeit und seine große geistige Ueberlegenheit alles beherrschte.

Diese ungezwungenen Abendzusammenkünfte gehören mit zu meinen angenehmsten und lehrreichsten Erinnerungen, und sie trugen wesentlich dazu bei, aus den
politischen Parteikämpsen alle Bitterkeit und persönliche Gehässigkeit zu entsernen. Hier hatte ich besonbers Gelegenheit, Miquel und Albrecht näher kennen
und schägen zu lernen. Miquel, der damalige Bürgermeister von Osnabrück, war auch äußerlich eine überaus interessante Erscheinung. Sein bleiches und etwas
fränkliches Gesicht war von Geist durchleuchtet, seine
scharfblickenden dunkeln Augen sprühten von Feuer und
Leben und schienen, wenn man sich mit ihm unterhielt,

bie Gebanken, bevor man fie in Worte gekleibet, schon erfaßt zu haben. Er besaß ein außerordentlich auß= gedehntes, dabei ebenso tiefes und gründliches Wiffen auf allen Gebieten, und trot seiner berufsmäßigen Beschäftigung mit der Jurisprudenz, welche so häufig alles geistige Leben zu absorbiren pflegt, verfolgte er mit dem lebhaftesten Eifer auch die weiten Gebiete der Wissen= schaft und Runft. Dabei besaß er die angenehmsten Formen der besten Gesellschaft und die Unterhaltung mit ihm war ebenso erfreulich und wohlthuend als an= regend und belehrend. Er war im eminentesten Sinne bas, was man einen Realpolitiker nennt, und weit ent= fernt von liberaler Einseitigkeit. Bacmeister hatte ben lebhaften Wunsch, ihn in die Regierung zu ziehen; er sprach oft mit mir darüber, und ich bin überzeugt, daß auch der König, wenn er Miguel persönlich kennen gelernt hätte, nicht nur Gefallen an ihm gefunden, sondern auch Vertrauen zu ihm gefaßt haben würde. Denn Miguel war ein Mann, ber seiner ganzen Natur nach nicht banach strebte, die Autorität zu untergra= ben; er würde sie fräftig und nachdrücklich zur Ausführung seiner freisinnigen Ibeen gehandhabt haben, welche durchaus nicht überall mit der landläufigen liberalen Schablone übereinstimmen.

Weniger genial als Miquel, stand ber Stadtsundi=

cus Albrecht mehr auf dem Boden der engern hannoverischen Verhältnisse; aber auch er besaß einen klar und scharf blickenden Geist, große Rechtlichkeit und Unparteilichkeit, und gerade ihm gegenüber war die persönliche Annäherung an den Leiter der Regierung von großer Wichtigkeit, da er durch dieselbe von vielen in der politischen Parteiisolirung vorgefaßten Meinungen zurückgebracht wurde.

Der Verkehr in diesem vertrausichen Kreise, welcher sich in ungezwungenster geselliger Heiterkeit um den Minister bildete, war von hoher politischer Bedeutung und gab Bacmeister einen größern Einfluß, als ihn jemals ein Minister vor ihm und selbst der Graf Borries in der Periode seiner unbestrittenen Herrschaft über die Majorität der Zweiten Kammer ausgeübt hatte.

Die Kreise bes verbissenen Liberalismus, benen es nur um die Opposition quand même zu thun war, wurden darüber freilich sehr verstimmt. Sie misgönneten dem Minister den großen Erfolg, den er durch die Resorm der Gewerbegesetzgebung, welche Herr von Hammerstein gar nicht anzurühren gewagt, fast spieslend errungen hatte, indem er ein nach allen Richtungen befriedigendes und von den Führern der Opposition mit vertheidigtes Gesetz zu Stande gebracht hatte.

Man streute dann böswillig das Gerücht aus, die Vollziehung des Gewerbegesetzes durch den König werde endlich doch dieselben Schwierigkeiten sinden wie diejenige der Wahlgesetz-Novelle unter dem frühern Ministerium. Auch die dureaukratischen Kreise unterstützten bereitzwillig solche leise geslüsterte Gerüchte, da sie in Vacmeister trotz seiner seinen Form einen noch schärfern und strengern Meister fanden als in dem Grasen Borries, und alle ihre kleinen, eigensinnigen Intriguen sogleich erkannt und zerstört sahen.

Diese pessimistischen Vorhersagungen zerstelen selbstverständlich bald, da der König keinen Augenblick zögerte, das neue Gewerbegesetz zu vollziehen. Er hatte
dasselbe ja vom ersten Augenblicke an als eine hochwichtige und tieseinschneidende Resorm erkannt; er hatte
die commissarische wie auch die ständische Berathung
über dasselbe auf das eingehendste versolgen lassen
und sowol den maßgebenden Grundsätzen des Gesetzes
als den einzelnen Bestimmungen desselben aus voller
und freier Ueberzeugung seine Zustimmung gegeben.
Bacmeister hatte in einer ungemein kurzen Zeit eine
der wichtigsten Fragen des hannoverischen Staatslebens
gelöst und den Boden zu neuer Entwickelung des wirthschaftlichen Lebens im Königreiche Hannover geschaffen.

Besonders peinlich empfand Herr von Bennigsen

biese Ersolge bes Ministers bes Innern, welche ihm den Boden persönlicher Angriffe entzogen, während er doch fühlte, daß ein Mann wie Bacmeister ihm ein weit gefährlicherer Gegner war als Graf Borries; auch bedrohte die immer markanter hervortretende Stelslung Miquel's in sehr bedenklicher Beise die bisherige Alleinherrschaft des Präsidenten des Nationalvereins über die parlamentarische Opposition.

Miquel besaß im hohen Grade die positive Kraft realer, schöpferischer Gedanken, welche Herrn von Bennigsen abging. Ohne die Katastrophe von 1866 hätte es nicht fehlen können, daß Miquel binnen kurzer Zeit die parlamentarische Führung übernommen und Herrn von Bennigsen in die zweite Stelle zurückgedrängt oder gänzlich eklipsirt hätte. Bemühte man sich auch äußerslich, diese Verhältnisse zu verdecken, so war doch das Schisma in der liberalen Partei deutlich wahrsnehmbar.

Die von dem überzeugungstreuen Dr. Eichholz geleitete "Zeitung für Norddeutschland" schlug einen wesentlich andern Ton an und die hämischen, verdächetigenden Ausfälle gegen die Regierung fanden nur noch im "Hannoverschen Courier", dem Organ der nies dern Locale, einen Platz.

Auch mit dem Grafen Platen stand Bacmeister in

bem vortrefflichsten Verfehr. Er suchte und bedurfte bessen Vermittelung, der Graf Platen während des vorigen Ministeriums so gern den Schein heradslassender Protection gegeben hatte, nicht, da er das Vertrauen des Königs besaß und völlig auf eigenen Füßen stand. Daneben imponirte Vacmeister's geistige, leeberlegenheit, die er dennoch niemals fühlen ließ, dem Grasen Platen fortdauernd, und dieser zog ihn auch in den auswärtigen Angelegenheiten stets zu Rathe, freilich ohne seine Meinung so zu besolgen, wie es für das Wohl Hannovers wünschenswerth gewesen wäre.

Zum ersten mal, seit ich in den hannoverischen Dienst getreten, bestand zu jener Zeit dauernd eine unsgetrübte Einigseit in dem Ministerium, ebenso wie zwisschen dem Könige und seinen Ministern das vollständige und offene Vertrauen ohne Unterbrechung herrschte, und unter diesen Verhältnissen entwickelte sich auch meine unsmittelbare Dienstthätigkeit, die Leitung der Presse und der öffentlichen Meinung, immer ersreulicher und fruchtbarer.

Die "Neue Hannoverische Zeitung", ber officielle Staatsanzeiger, sprach, so oft es nöthig war, mit voller anerkannter Autorität und ohne jemals in irgendwelche Polemik einzugehen, die Ansichten ber Regierung, über welche das gesammte Ministerium einig war, aus.

Die "Norbsee-Zeitung", das von der Regierung gestützte und geführte, aber in seiner unmittelbaren Restaction unabhängige Blatt, erhob sich zu einem besteutsamen, namentlich auch im Auslande anerkannten und beachteten Organ. Die tüchtigen und wohluntersrichteten Correspondenten und Mitarbeiter — zu denen unter andern in Wien der damalige Redacteur der "Wiener Zeitung", spätere Geheimrath von Teschensberg, gehörte — schafften dem Blatte einen reichen und interessanten Inhalt, und ich setzte dasselbe stets in die Lage, von der Höhe wirklich politischer und staatsrechtslicher Sachkenntniß herab über die Tagesfragen urstheilen zu können.

Die kleine Provinzialpresse verbreitete die Ansichauungen und Gründe der Regierung wie einen feinen Regen über das Land, und meine Correspondenten in den europäischen Hauptstädten hielten mich durch ihre fortlausenden aussihrlichen Berichte über die dort herrschende Stimmung unterrichtet, indem sie zugleich nach meinen Instructionen ihre Correspondenzen, ohne eine Spur der hannoverischen Inspiration, den versschiedensten großen Zeitungen zugehen ließen.

Die täglichen Zeitungsauszüge für den König und die Minister wurden mit einer stets steigenden Präcission und Schnelligkeit angesertigt und setzen alle Mitsmeding. II.

glieber ber Regierung in den Stand, mit kleiner Mühe und geringem Zeitaufwand jederzeit auf der Höhe der öffentlichen Meinung zu stehen.

Auch zog ich die Wissenschaft und Kunst in den Bereich der Thätigkeit meines Bureau. Ich ließ in jeder Woche einen ausführlichen Bericht über die neue= sten Erscheinungen auf diesen Gebieten anfertigen, der besonders bei Ihrer Majestät der Königin lebhaftes Interesse erregte. Da ich auch die verschiedenen Wits= blätter für besonders bemerkenswerthe Organe der öffentlichen Tagesmeinung erachtete, so ließ ich durch ein besonderes thpographisches Verfahren, welches un= mittelbare Abdrücke von ben Blättern felbst ermög= lichte, aus allen Withlättern Deutschlands, Englands und Frankreichs in jeder Woche die besten Bilder und die geistreichsten Bemerkungen auf einem Bogen zu= sammenstellen, eine Sammlung von hobem Interesse, welche besonders den König ungemein amusirte und von der ich heute noch einen Theil besitze, der ge= wissermaßen ein Bouquet der pikantesten Blüten bildet, welche die satirische Kritik der Zeitereignisse in diesen Tagen trieb. Es war in dieser Beziehung so ziemlich alles erreicht, was mir als Ziel einer richtig organi= firten Prekleitung vorgeschwebt hatte. Die Regierung war stets wahrheitsgetreu, ausführlich und schnell über

alle Interessen und Ansichten der verschiedenen Cabinete und politischen Parteien unterrichtet, wie sich dieselben in den Organen der öffentlichen Meinung abspiegelten, und umgekehrt drang der leitende Gedanke
der Regierung einheitlich und gleichzeitig nach den
verschiedensten Richtungen, klar entwickelt und aussührlich motivirt, in die Oeffentlichkeit.

Die kleinere Bureaukratie freilich wurde über eine solche Prefleitung täglich mehr erbittert, da dieselbe alle ihre Intriquen aufrollte und alle Dunkelheiten er= leuchtend zerstreute. Der zähe bureaufratische Wider= stand machte sich besonders in Betreff der gleichmäßigen Vertheilung der Regierungsdruckarbeiten geltend. Es war bestimmt worden, daß diese Vertheilung in jedem Jahre nach meinem Vorschlage von dem Gesammt= ministerium vorgenommen werden sollte, doch waren die Schwierigkeiten und Verzögerungen in der Aufstellung der Verzeichnisse der bei den einzelnen Be= hörden zur Vergebung kommenden Druckarbeiten fast unüberwindlich, und es wurde endlich einem der tüch= tigsten Rechnungsbeamten, dem Commissar Sengstock, die Vollmacht ertheilt, sich die betreffenden Acten in allen Bureaux ber Regierung vorlegen zu laffen, um bie Listen anzufertigen.

Trotz des Eifers und der Geschäftskenntniß dieses

Beamten war boch der Widerstand der bureaukratisschen Kreise so groß, daß derselbe bei Ausbruch des Krieges von 1866 sein Commissorium noch nicht hatte vollständig durchführen können.

Daneben wurden die Vörarbeiten für die Ausführung der mit der Reuter'schen Telegraphencompagnie
in London getroffenen Abmachungen eifrig weiter geführt. Das submarine Kabel von Hull nach Emden
sollte im Anfange des Sommers 1866 gelegt werden.
Es kam darauf an, die in Aussicht genommenen Verhandlungen mit den verschiedenen deutschen Regierungen zur Begünstigung des Reuter'schen Telegraphenverkehrs in Angriff zu nehmen, und daraus erwuchsen
mir zahlreiche neue Arbeiten, die indessen steuersant waren, als sie mir im Hindlick auf den großen zu erreichenden Zweck Freude und Befriedigung verursachten.

Von der Verbissenheit, welche in den bureaukratisschen Kreisen herrschte und aus welcher die Agitation des Nationalvereins fortwährend Nahrung zog, möge hier nur ein besonders eigenthümliches Beispiel ansgeführt werden.

In der berliner "Kreuzzeitung" erschien eine kleine Correspondenz aus Hannover, in welcher über eine kleine kirchliche Feier bei Gelegenheit irgendeines Familienereignisses im königlichen Hause berichtet und

unter anderm der Bibeltext der bei dieser Gelegenheit gehaltenen Predigt citirt wurde. Man hatte die citirte Bibelstelle nachgeschlagen, und in derselben hieß es unsgefähr: "Wehe dem Lande, dessen König blind ist!"

Die ganze Sache war natürlich erfunden, und ich vermochte nicht zu begreifen, wie gerade die "Kreuzseitung" zu einem so plumpen Ausfalle habe die Hand bieten können. Zugleich aber hörte ich, daß von gewisser Seite dis in die Hosftreise hinein mit boshaftem Kopfschütteln Bemerkungen darüber gemacht wurden, daß solche hämische Angriffe gegen die Person des Königs gerade von der Partei in Preußen ausgingen, zu der ich gehörte und mit der ich stets in Verdinstung gestanden hatte.

lleber solche Verdächtigungen empört, beschloß ich, der Sache auf den Grund zu gehen. Der damalige Redacteur der "Kreuzzeitung", Dr. Beutner, war das Opfer einer Mystification geworden, indem er die Correspondenz, welche er trotz der ihm unbekannten Handschrift von seinem gewöhnlichen Correspondenten gesendet glaubte, als ganz harmloß aufgenommen hatte, ohne die Bibelstelle nachzuschlagen. Er war tief entrüstet, entschuldigte sich sogleich, als der Sachverhalt ihm bekannt wurde, und sendete mir das Manuscript zur Ersorschung des Urhebers ein.

Ich ließ mir nun von dem Bureau, welches ben verschiedenen Ministerialbeamten die Schreibmaterialien zu liesern hatte, die sämmtlichen dort ansgestellten Duittungen vorlegen und dieselben durch vereidigte Schriftkundige mit dem Manuscript der geheimnisvollen Correspondenz vergleichen.

Die Schriftsundigen erklärten denn auch sehr bald, daß die Handschrift eines Bureanbeamten des Finanzministeriums mit dem fraglichen Artikel übereinstimmte. Die Untersuchung wurde eingeleitet. Nach einigen Tagen erklärte ein höherer Finanzbeamter, unter welschem jener Secretär arbeitete und den wol niemand einer solchen That für fähig gehalten hätte, sich als den Schuldigen, indem er zugleich flüchtig wurde und sein Bestenntniß in einem zurückgelassenen Briefe niederschrieb.

Der König war schmerzlich bewegt, verzieh aber großmüthig die Beleidigung und unterstützte die Familie des Schuldigen in ihrer bedrängten Lage.

Es schien, als ob bas Jahr 1865 wie im sinkenben Abenblicht noch zum letzen mal bas hannoverische Königthum mit besonders hellem Glanze überstrahlen und dem Stolze des Königs auf sein Land und Bolk eine besonders freudige Genugthuung bereiten sollte. Gerade in diesem Jahre unternahm der König mehrere Reisen in die Provinzen, bei denen ihm große Huldigungen entgegengebracht wurden und seine perssönliche Liebenswürdigkeit ihm alle Herzen gewann. Ich begleitete Se. Majestät im Hochsommer auf einer Reise in das Wendland, bei welcher der König die verschiedenen Städte der Provinz Lüneburg und mehrere Großgrundbesitzer, wie z. B. den Grafen Grote in Breese, den Grafen Bernstorff in Gartow und den Landschaftsdirector von Knesebeck in Corvin besuchte.

Diese Reise bot hochinteressante Momente und zeigte bas eigenthümliche Leben bes Wendenvolkes in ansmuthigen und lehrreichen Bildern; war aber auch nicht wenig schwierig und anstrengend, da man häusig den ganzen Tag über bei 30 Grad Réaumur in gestickter Unisorm auf den sandigen Landstraßen umhersahren und dann abends wieder nach so viel Staub und Hitze frisch bei den großen Diners erscheinen mußte, zu denen der König die Vertreter der ganzen Gegend versammelte.

Nicht minder anstrengend, aber auch nicht minder interessant und anregend war die Reise, welche der König im December, mitten im strengsten Winter, nach Aurich machte, um dort die funfzigjährige Gedenkseier der Bereinigung der Provinz Ostsriessand mit der Krone Hannover zu begehen. Auch diese Reise fand trot des ungünstigen Wetters unter fortwährenden Respräsentationen statt, und wir waren häusig gezwungen,

im Wagen Toilette zu machen. Der Aufenthalt in Aurich selbst, wo die ostfriesischen Stände versammelt waren, verlief unter fortwährenden austrengenden Festen.

In jene Zeit fielen überhaupt die funfzigjährigen Gebenktage für alle jene Provinzen und Gebietstheile, welche der Wiener Congreß mit der Arone Hannover vereinigt hatte. Aus allen diesen Ortschaften erschiesenen dann Ende 1865 und Anfang 1866 zahlreiche Deputationen in Hannover, welche der König jedesemal in besonders feierlicher Weise empfing und denen er stets den aus der Tiefe seines Herzens emporssteigenden Bunsch wiederholte, daß das Welsenhaus mit seinen Unterthanen "bis zum Ende aller Dinge" verbunden bleiben möge.

Man hat über diese von dem Könige häusig wiesderholte Redewendung viel gespottet; dieselbe ging indeß auß seiner innigen Liebe für sein Land, die all sein Denken und Fühlen erfüllte, und auß seiner Ueberzeugung von der göttlichen Unverletzarkeit des monarchisschen Rechts hervor. Jene Worte waren kein anmaßenzbes Pochen auf seine Macht, sondern nur ein frommer Herzenswunsch, und der edle, unglückliche Fürst ahnte damals nicht, wie schnell dieser auß seinem innersten Wesen hervorquellende Wunsch von dem daherbrausenden Strome der Weltgeschichte fortgespült werden würde.

Zu jener Zeit hatte der König noch eine Entscheis dung zu treffen, welche für ihn von hoher Wichtigkeit war und ihn ganz besonders beschäftigte.

Die erste, um mich so auszudrücken, die Schulserziehung des Kronprinzen Ernst August war vollsendet. Der Prinz hatte statt der Gouverneure und Erzieher in der Person des Rittmeisters von Klenck von der Gardesdus-Corps einen Adjutanten und einen eigenen Hofhalt erhalten.

Es kam nun darauf an, bemselben auch die für einen künftigen Regenten so bebeutungsvolle staats=rechtliche Ausbildung zu geben.

Der König war bagegen, ben Kronprinzen behufs bieser Studien nach der Landesuniversität zu senden, wie dies im preußischen Königshause Sitte ist. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde — ob er darin eine Schmästerung der unnahbaren Würde des königlichen Hauses erblickte, oder ob die Königin ihren erlauchten Sohn nicht zu voller Selbständigkeit von sich lassen wollte, genug, der Besuch der Universität Göttingen seitens des Kronprinzen war von vornherein ausgeschlossen.

Es wurde nun vorgeschlagen, die bedeutendsten Staatsrechtslehrer von Göttingen nach Hannover kommen zu lassen, um dem Kronprinzen dort Vorträge zu halten. Dies wäre immerhin mit großen Schwies

rigkeiten verknüpft gewesen, ba biese Herren ja burch ihre Berufsthätigkeit an den Aufenthalt in Göttingen gebunden waren und in Rücksicht auf ihre dort zu sesenden Collegien nur schwer die Zeit zu solchen regelmäßig wiederholten Reisen hätten sinden können.

Als der König mit mir über die Sache sprach, erstaubte ich mir, ihn auf diese Schwierigkeit aufmerksam zu machen, und fügte hinzu, daß, auch von derselben abgesehen, derartige vereinzelte Vorträge nicht dem zu erreichenden Zwecke zu entsprechen schienen. Es sei, um eine gründliche und allseitige Durchbildung des Kronprinzen auf den staatsrechtlichen Gebieten zu erreichen, meiner Ansicht nach nothwendig, daß ein tüchstiger Jurist einer so hohen Aufgabe seine volle Kraft ganz und ausschließlich widme und im täglichen Verstehre mit dem jungen Prinzen, im Anschluß an dessen Individualität, das juristische Wissen eröffne und sozusagen in succum et sanguinem sühre.

Ich hatte bei einer frühern Gelegenheit einen jungen, in Göttingen habilitirten Privatdocenten, den Dr. jur. Maxen, kennen gelernt. Derselbe war ein ungemein kenntnißreicher junger Mann, der sich, aus armer Fasmilie stammend, ganz aus eigener Kraft emporgearbeitet hatte. Er war ein gediegener und seiner Jurist und schien mir vollständig die geeignete Persönlichkeit zu

sein, um sich mit voller und ganzer Kraft ber staats= rechtlichen Erziehung bes Kronprinzen zu widmen.

Ich schlug dem Könige vor, diesen in jeder Weise tüchtigen und befähigten Mann, dessen ehrenhafter Charafter ihm die allgemeinste Achtung erworben hatte, zum Staatsrechtslehrer des Kronprinzen zu bestimmen und denselben in dieser Eigenschaft dem Hofstaat Er. föniglichen Hoheit beizugeben, damit er außer den regelmäßigen Vorträgen auch durch steten Umgang und Verstehr an der juristischen Erziehung seines erlauchten Schülers wirken könne.

Der König billigte meine Ansicht; auch die vorsgeschlagene Persönlichkeit schien ihm den an die Ersfüllung des großen Zweckes zu stellenden Ansorderungen zu entsprechen. Er ließ durch den Justizminister Leonshardt ganz vertrauliche Erkundigungen über den Dr. Maxen einziehen; er ernannte ihn zum Prosessor der juristischen Facultät und berief ihn dann, als der Besicht des Justizministers, ganz meinen vorläusigen Mitsteilungen entsprechend, auf das vortheilhafteste sowol für die persönlichen als die juristischen Eigenschaften des Dr. Maxen aussiel, an den Hof, um die Stellung als Staatsrechtslehrer des Kronprinzen zu übernehmen.

Diese Wahl erregte großes Aufsehen, ba Dr. Maxen früher in Göttingen vielfach zurückgebrängt und von

ben namhaften Professoren von oben herab behandelt worden war, um so mehr, als er sich zur kathoslischen Religion bekannte und bei jeder Gelegenheit eine der herrschenden Strömung in den Professorenskreisen scharf entgegengesetzte streng conservative Gessinnung an den Tag legte. Die Wahl war indessen nach meiner Ueberzeugung eine vortressliche, und ich glaube durch die Anregung derselben dem Kronprinzen einen wirklichen Dienst für sein ganzes Leben erwiesen zu haben.

Professor Maxen erwarb sich schnell das wohlverbiente Vertrauen seines fürstlichen Schülers. Durch
seine liebenswürdigen Umgangsformen wußte er das
Interesse besselben auch für die trockenern Materien
bes Studiums anzuregen, und ich erinnere mich, daß
später in Wien die österreichischen Erzherzoge über die
gediegenen Kenntnisse des Prinzen auf den verschiedenen Gebieten des Staatsrechts häusig ihre Verwunberung ausdrückten. Der Prinz hat seinem Lehrer
durch alle Wechsel der Verhältnisse seine Zuneigung
und sein Vertrauen bewahrt. Prosessor Maxen ist noch
heute im Dienste des Herzogs von Eumberland und steht
an der Spize der herzoglichen Vermögensverwaltung.

Wäre es dem Prinzen vom Schicksal bestimmt gewesen, die Regierung des Königreichs Hannover anzutreten, so würde der juristische Unterricht des Professors Maxen allgemeine und verbiente Anerkennung gefunden haben.

Ich habe früher im Laufe bieser Aufzeichnungen Gelegenheit gehabt, von der im politischen Leben so gewöhnlichen Undankbarkeit zu sprechen, welche geneigt ist, geleistete Dienste durch eifrige und bittere Feindschaft zu vergelten. Bei dem Prosessor Maxen war dies nicht der Fall. Er ist mir zu allen Zeiten, bis die Verhältnisse uns auseinandersührten, ein treuer und zuverlässiger Freund gewesen.

Während so das innere Leben in dem Königreiche Hannover sich immer freundlicher und hoffnungsvoller gestaltete, ballten sich an dem großen politischen Horizont immer fester die finstern Wolken zusammen, welche die drohenden Wetter in ihrem Schose bargen, und einem von oben herab auf die Welt niederschauenden Blicke hätte das Leben und Treiben in den einzelnen deutschen Staaten wie das Spiel der Mücken im flüchztigen Sonnenstrahl erscheinen müssen, der eben noch über den Kand des aufsteigenden Gewitters hervorbligt.

## II.

Schärfere Differenzen zwijchen Preugen und Defterreich. -König Georg beschließt unbedingte Burudhaltung. - Berftimmung des Königs und des Grafen Platen über die öfterreichische Politik. - Defterreichische und prenfische Werbungen um Sannover. — Das diplomatische Corps in Hannover. — Graf Ingelheim. - Pring Pfenburg. - Graf Reiset. - Berr von Berfiani. - Die englische Gesandtichaft. - Sir Charles Wufe. - Graf Quadt. - herr von Middelburgh. - Diplomatische Bewegung. - Bur Borbereitung in ben entscheibenben Ereigniffen. - Die Stellung Frankreichs. - Berhandlungen bes Raifers Napoleon und des französischen Ministeriums mit Preußen und Defterreich. - Doppelfpiel ber frangöfischen Politik. - Beheimer Bertrag zwischen Frankreich und Defterreich vom 12. Juni 1866. — Zusammenkunft bes Raifers Napoleon und bes Grafen Bismarck in Biarrit. - Die italienisch-preußische Allianz. -Drounn be l'huns über ben Grafen Bismard und beffen rudhaltslose Offenheit. - Frangosische Bedingungen für den bevorftehenden Krieg. - Die Entschädigung Sannovers von Breufen angeregt. - Der Raifer Napoleon brängt jum Kriege.

Mit dem Ende des Sahres 1865 begannen die kaum beschwichtigten Differenzen zwischen Defterreich

und Preußen, welche das ganze deutsche Bundesleben in Mitleidenschaft zogen, eine ernstere Schärfe anzunehmen.

Preußen trat immer beutlicher mit den Bestrebungen einer Bundesresorm im Sinne der preußischen Führung in Norddeutschland hervor, und Desterreich suchte entschiedener noch als bisher die Bundesregierungen an sich zu sessellen, um zunächst auf negativem Boden in der Vertheidigung gegen die preußischen Bestrebungen die deutschen Cabinete im Sinne der bei dem Fürstentage in Franksurt gescheiterten Bestrebungen an die wiener Politik zu sesseln.

Der König, welcher, wie mehrfach erwähnt, stets das Heil und die Sicherheit Deutschlands in der freundslichen Einigkeit der beiden Großmächte des Bundes des gründet erachtete, war über diese wachsende Entstremdung tief betrübt, wenn er auch freilich noch lange nicht an die nahe drohende Möglichkeit eines kriegerischen Ausbruchs glaubte; denn es war damals fast ein politisches Axiom, daß die europäischen Mächte einen das Gleichgewicht des Welttheils erschütternden Krieg in Deutschland nicht dulben würden. Er besichloß gleich beim Beginn der schärfern Verstimmung eine unbedingte Zurückhaltung. Seiner Ueberzeugung zusfolge konnte er den preußischen Bundesresormborschlägen

nicht zustimmen; ebenso wenig aber billigte er es an= bererseits, daß Desterreich über die Rechtsprüfung der schleswig-holsteinischen Erbansprüche hinweg immer ent= schiedener die Prätensionen des Herzogs von Augusten= burg begünstigte und der demokratisch gefärbten Bewegung zu Gunften bieses Prätendenten sichtlichen Borschub leistete. Die absoluteste Zurückhaltung von den Differenzen zwischen den beiden Großmächten schien ihm daher ebenso sehr der politischen Klugheit in Rücksicht auf die Machtstellung Hannovers als den Bundes= pflichten zu entsprechen. Er sprach es sogleich auf bas bestimmteste aus, daß nach seiner Ueberzeugung ein Streit zwischen zwei Mitgliedern des Deutschen Bundes nur am Bunde selbst geführt und ausgetragen werden bürfte; ein Krieg zwischen zwei Bundesgliedern sei ein Verbrechen gegen das Grundprincip des Bundes, und wenn je eine so beklagenswerthe Eventualität eintrete, so sei es Pflicht einer jeden deutschen Regierung, sich baran in keiner Weise weber auf der einen noch auf ber andern Seite zu betheiligen.

Im allgemeinen stand, abgesehen von den preußisschen Bundesreformvorschlägen, der König bei dem Beginne des Conflicts mit seinen Sympathien mehr auf preußischer als auf österreichischer Seite.

Die feste Entschiedenheit, mit welcher ber preußische

Ministerpräsident Graf Bismarck die monarchische Autorität gegen die parlamentarischen Uebergriffe verthei= biate, die sich damals bis zu Ungeheuerlichkeiten steigerten, welche heute kaum glaublich erscheinen, fand bes Königs lebhaftesten Beifall, und die hinneigung ber österreichischen und sächsischen Politik zu ber demofratischen Bewegung erfüllte ihn mit ernsten Besorg= nissen. Mehrfach habe ich auf des Königs unmittel= bare Veranlassung in der hannoverischen Presse sehr entschieden für die preußische Regierung in den Conflicten mit dem Abgeordnetenhause Partei genommen, und als z. B. das preußische Abgeordnetenhaus sich gegen einen Beschluß des Obertribunals erhob, welcher angeblich die Redefreiheit der Abgeordneten einschränken sollte, ließ der König einen Artikel in der "Mordsee= Zeitung" abdrucken, welcher an den Fall des Müllers von Sanssouci und an das alte Wort: "Es gibt noch Richter in Berlin", erinnerte und darauf hinwies, wie sich der absolute Monarch in der Fülle seiner un= umschränkten Macht bem Gesetze und dem Richter= spruche gebeugt habe, während der Parlamentarismus rechtsgültige Beschlüffe ber Gerichtshöfe für null und nichtig zu erklären bereit sei.

Graf Platen theilte vollkommen die politischen Ansichauungen des Königs, wenn er auch noch weniger Meding. II.

als bieser an die Möglichkeit eines wirklichen Kriegs-falles glaubte.

Auch er war über die österreichische Politik tief verstimmt, und dies um so mehr, als der früher schon erwähnte Dr. Bärens, welcher in der persönlich gegen ihn gerichteten verdächtigenden Agitation in Betreff der Veröffentlichungen des englischen Blaubuches hervorragend verwendet worden war, bei der öster= reichischen Statthalterschaft angestellt wurde, worin ber Graf, und auch mit Recht, eine rücksichtslose person= liche Verletzung erblickte. Dennoch aber konnte er sich von der eigenthümlichen Abhängigkeit, in welcher seine persönlichen Erinnerungen, vielleicht auch die Traditio= nen seiner Familie ihn stets Desterreich gegenüber hiel= ten, nicht völlig freimachen, wodurch in Wien stets von neuem die Hoffnung erregt wurde, daß es doch endlich gelingen werde, Hannover auf die österreichische Seite hinüberzuziehen.

Die von dem Könige befohlene absolute Zurückshaltung in den Differenzen zwischen den beiden Großsmächten stimmte, abgesehen von seiner politischen Ueberzeugung, auch durchaus mit der jeder festen Entscheisdung nach irgendeiner Seite hin abgeneigten Charakterzeigenthümlichkeit des Grafen Platen überein; freilich

faßte er die daraus hervorgehende Situation fortwährend zu optimistisch auf.

Während des Winters 1865 und des Frühjahrs 1866 fanden sowol von preußischer als von österreichischer Seite unausgesetzt die eifrigsten Bestrebungen statt, um Hannover zu gewinnen. Graf Platen fühlte sich ungemein wohl in dieser lebhaft unworbenen Position, welche zugleich seiner persönlichen Sitelkeit schmeischelte, und dachte nicht daran, daß die schmeichelhaften Werbungen von beiden Seiten eben nur so lange dauern könnten, dis ein wirklicher Conslict zum Ausbruch fäme.

Gerade in jener Zeit entwickelte sich an dem hannoverischen Hose ein so lebhafter diplomatischer Berfehr wie selten zuvor, und es erscheint daher nothwendig, auch die Persönlichkeiten des damals in Hannover accreditirten diplomatischen Corps näher zu charakterisiren.

Defterreich wurde vertreten durch den Grafen von Ingelheim. Dieser Diplomat, früher Gesandter in Athen und damals fast 60 Jahre alt, war ein österereichischer Aristokrat von altem Schlage mit allen vorzüglichen Eigenschaften, aber mit vielen der Schwächen, welche dem österreichischen Abel eigenthümlich sind. Er besaß eine seine allgemeine Bildung, viel Weltkenntniß und Weltsitte, verbunden mit jener gutmüthig wohls

wollenden Trenherzigkeit, welche die Formen der wiener Gesellschaft so angenehm machen. Sein politischer Blick, sonst klar und scharf, war befangen durch den under dingten Glauben an den Beruf Desterreichs, die erste Rolle in der Welt zu spielen, und auch an die Macht des Kaiserstaates, diese Kolle in Anspruch zu nehmen und zu behanpten; in dem Grunde seines Herzens war der alte stolze Spruch tief eingegraben: "Austria est imperatura ordi universo."

Graf Ingelheim kannte den Grafen Platen in allen seinen Eigenthümlichkeiten ganz genau und wußte dessen Deferenz gegen den wiener Hof und gegen die wiener Gesellschaft mit großer Geschicklichkeit zu benutzen. Er erkannte klar, daß es bei der Festigkeit der Ansichauungen des Königs unmöglich sein würde, Hansnover zu einer bestimmten Parteinahme für Desterreich zu dewegen; er war deshalb bemüht, durch seinen Sinssluß auf den Grasen Platen jede Annäherung an Preußen und jede Verständigung mit dem berliner Cabinet zu verhindern, wol in der Ueberzeugung, daß die Verhältnisse dann endlich doch Hannover auf die österreichische Seite drängen würden.

Graf Ingelheim war Garçon, machte aber beffenungeachtet ein seiner Stellung und seinem persönlichen Reichthum entsprechend großes und angenehmes Haus. Wegen seiner ungemein liebenswürdigen Eigenschaften war er bei der hannoverischen Gesellschaft besonders gern gesehen und benutzte seinen Einfluß auf dieselbe, um die Stimmung der Hoffreise, welche ohnehin vielsfach mit der öfterreichischen Armee und Gesellschaft zusammenhingen, immer mehr für die wiener Politik zu gewinnen und so den König mit einer durchaus öfterzeichischen Atmosphäre zu umgeben.

Preußen wurde vertreten durch den Prinzen Guftav zu Menburg und Bübingen, einen Mann von ben fein= sten und liebenswürdigsten Formen und von der wohl= wollendsten Gefinnung. Er gehörte, schon als Mit= glied einer reichsfürstlichen Familie, nicht zu den= jenigen Kreisen, welche in der preußischen Bureaufratie und Armee vielfach verbreitet und geneigt sind, auf alles Außerpreußische und namentlich auf die übrigen deutschen Staaten mit verletzendem Hochmuth herabzublicken. Er hatte eine hohe persönliche Ver= ehrung für den König Georg und das königliche Haus, und so sehr er auch von der Mission Breugens in Deutschland und von der durch dieselbe bedingten Noth= wendigkeit der preußischen Politik überzeugt war, so war er doch von dem innigen Wunsche beseelt, diese Nothwendigkeit mit den Rechten der deutschen Bundes= genossen seines Herrn in Einklang zu bringen.

Lange schon erfüllte ihn die Besorgniß, daß die unsichere und dadurch unzuverlässig scheinende Haltung der hannoverischen Politik zu einer verhängnißvollen Katastrophe führen würde, und an seinen Bemühungen lag es wahrlich nicht, wenn ein innigeres Bertrauens- verhältniß zwischen Berlin und Hannover und eine Unnäherung der beiden Höfe immer und immer wieder Hindernisse sand.

Seine Stellung war schwierig und nicht angenehm. Der größte Theil der hannoverischen Hofgesellschaft, auch der mit der Regierung frondirende Adel trug eine große Preußenfeindlichkeit zur Schau ober zeigte wenigstens eine fühle Zurückhaltung, welche fast zu einer Sache der Mode geworden war, die auch die= jenigen mitmachten, bei denen sie nicht Ueberzeugung war, oder die überhaupt zu politischen Ueberzeugungen nicht die Fähigkeiten befagen. Es war bem Prinzen baber sehr schwer, einen außergeschäftlichen Einfluß in ber Gesellschaft auszuüben; auch lebte er, abgesehen von dem speciellen Verkehre mit dem Hofe, sehr zurückgezogen, wozu ihn ein schmerzlicher Familienverlust noch mehr veranlaßte. Mit dem Grafen Platen ftand er persönlich auf dem besten Fuße und ließ es auch außerhalb seiner unmittelbaren biplomatischen Erklärungen an freundlichen und wohlmeinenden Warnungen

nicht fehlen. Dieselben fanden indeß nicht den Glausben und die Beachtung, die sie verdienten, und Graf Platen scheute es, intimere Beziehungen zu einem preußischen Gesandten zu zeigen, um den Bemerkungen zu entgehen, die ihm darüber jedesmal von österreichissicher Seite gemacht wurden.

Der Gesandte Napoleon's war der Graf von Reiset; ein Mann mit allen liebenswürdigen Eigenschaften des vornehmen Franzosen, von vieler diplomatischer Feinsheit und einer tiesen künstlerischen, namentlich musikaslischen Bildung, durch welche er dem Könige ganz besonders suppathisch wurde.

Seine Aufgabe in jener Zeit war indeß nur eine vorsichtige, vollständig zurückhaltende Beobachtung so- wie die Ausrechthaltung der freundlichen Beziehungen, welche sich zwischen Napoleon III. und Georg V. in Baden-Baden gebildet hatten. Er machte ein angeneh- mes Haus, das der König besuchte. So erinnere ich mich noch einer Soirée im Winter 1865, bei welcher die königliche Familie und der ganze Hof erschien. Es wurde eine musikalische Composition des Grasen ausgeschihrt, und während die Gesellschaft versammelt war, traf ein Telegramm des Kaisers ein, in welchem er den König im Hause seines Bertreters begrüßte.

Der russische Gesandte Herr von Persiani war ein

sehr bejahrter fränklicher Mann aus ber alten biplomatischen Schule, welcher meist wenig biplomatische Geschäfte hatte, da ja außer dem Hasenverkehre in gewöhnlichen Zeiten kaum völkerrechtliche Beziehungen zwischen Hannover und Rußland bestanden. Er pflegte indeß mit Takt und Geschick das persönliche Freundschafts und Berwandtschaftsverhältniß zwischen dem kaiserlich russischen und königlich hannoverischen Hause.

Die englische Gesandtschaft hatte in Hannover eine ganz besondere Stellung, indem sie nicht nur die engslischen Staatsinteressen vertrat, sondern auch die rein persönlichen Beziehungen unterhielt, welche zwischen der Königin von England und dem Könige Georg als dem Chef des braunschweigslüneburgischen Gesammtshauses bestanden. Nach der Abberusung des Sir Howard, welcher durch seine im englischen Blaubuche veröffentlichten einseitigen Berichte über misverstandene Neußerungen des Grasen Platen unmöglich geworden war, besteidete Sir Charles Wyke den besonders ehrensvollen und von der englischen Diplomatie sehr gesuchsten Posten in Hannover.

Er stand von alters her zu bem königlichen Hause in persönlichen Beziehungen und war wol von allen Diplomaten berjenige, ber ben meisten Einfluß auf den König ausüben konnte, da ihm in seiner Eigenschaft als Haus-

gesandter stets der Zutritt zu Er. Majestät offen stand und der König auch von seiner Geburt und ersten Erziehung her stets eine Vorliebe für den Umgang mit den Mitgliedern der englischen Gesellschaft behalten hatte.

Der Gesandte des Königs von Baiern, Graf von Duadt-Wykradt-Isny, bairischer Standesherr und durch seine Gemahlin Berwandter des Grafen Rechberg, unterstützte, soweit er seinen Einfluß geltend machen konnte, den Grafen Ingelheim, um Hannover von jeder Ansnäherung an Preußen zurückzuhalten.

Der holländische Ministerresident van Middelburgh blieb der eigentlichen Politik ganz fern und beschäftigte sich nur mit den zahlreichen Beziehungen, welche sich aus der Grenzberührung zwischen Hannover und Holsland und aus dem Handelsverkehre ergaben.

Die übrigen biplomatischen Vertreter ber beutschen und auswärtigen Staaten resibirten in Berlin und erschienen nur bei besondern Familiensesten des königslichen Hauses am hannoverischen Hose.

Mit dem Winter 1865 war nun in das diplomatische Stillleben, welches sonst wie natürlich am hannoverischen Hose zu herrschen pflegte, eine größere Bewegung gekommen. Die bekannten Aeußerungen Napoleon's über die unnatürliche Einengung der preußischen Grenzen hatten den König unangenehm berührt und es waren auch in ganz vorsichtiger Weise darüber Anbeutungen gemacht worden, welche freilich nur zu all= gemeinen Erklärungen geführt hatten, die in der Form sehr freundlich und beruhigend, in der Sache indeß wenig aufklärend waren. Hätte der König in Paris eine Vertretung gehabt, welche auch nur annähernd im Stande gewesen wäre, den dunkeln und verborgenen Wegen der Napoleonischen Politik zu folgen, so wäre er vielleicht wachsamer geworden und hätte sich schneller zu entschiedenem Handeln entschlössen; aber seit Jahren war die hannoverische Diplomatie im Auslande, ein= gewiegt durch die Sicherheit, welche ber Deutsche Bund gewährte, daran gewöhnt, sich vorzugsweise mit den angenehmen Seiten ber biplomatischen Stellung und mit den laufenden Bureauarbeiten derselben zu beschäf= tigen, in den politischen Berichten aber nur die offi= ciellen Erklärungen der Minister oder gelegentliche Bemerkungen der Gesandten der Großmächte zu referiren.

Durch meine verschiebenen Correspondenten kamen mir zwar mehrfach Andeutungen zu über das, was damals insbesondere zwischen Frankreich, Preußen und Italien vorging; allein diese Andeutungen, so sehr sie auch die Ausmerksamkeit des Königs erregten, konnten nicht die Basis für eine diplomatische Thätigkeit bilden, und so kam es, daß zu der Zeit, in welcher schon

überall die Vorbereitungen für den großen Kampf des Jahres 1866 getroffen wurden, Hannover in tuhiger Sicherheit lebte und Graf Platen sich immer mehr in seiner allseitig umworbenen Stellung gesiel.

Um die Entwickelung der Ereignisse besser zu ver= stehen, mag hier gleich eine Darstellung der vorbereitenden, zu jener Zeit noch mit völligem Dunkel bebeetten Vorgänge eingefügt werden, wie ich sie später nach den Mittheilungen, die mir in Paris von ein= geweihter Seite gemacht worden, zusammengestellt habe. Diese Darstellung von französischer Seite, — obgleich sie, wie ich später festzustellen in der Lage war, den wirklichen Vorgängen nur theilweise entspricht, — ist insofern hochinteressant, als sie die Illusionen erkennen läßt, welche man sich in Frankreich machte, ebenso wie bas Doppelspiel, bas Napoleon III. nach allen Seiten hin auch mit seinen Ministern trieb, und endlich den Wunsch der kaiserlichen Regierung, ihr Prestige als leitende Macht Europas auch in dem Augenblick noch scheinbar festzuhalten, in welchem ihr alle Fäden der wirklichen Leitung der Ereignisse entschlüpften.

Unzweifelhaft war man schon seit längerer Zeit in Wien sowol wie in Berlin von der Nothwendigkeit des Krieges überzeugt und entschlossen, diesen Krieg aufzunehmen; denn die tiefe Misstimmung, welche der

bemüthigende Ausgang des frankfurter Fürstentages in Wien erregt und welche einen Augenblick die öfterreichische Politik zum Anschlusse an Preußen gedrängt,
hatte dem erneuten und lebhaften Bunsche Platz gemacht, um jeden Preis die alte Suprematie des Hauses
Habsburg wiederzugewinnen und die preußische Führung in Nordbeutschland nicht zuzulassen. Umgekehrt
war Graf Bismarck sest entschlossen, die Herzogthümer Schleswig und Holstein dem preußischen Sinflusse nicht wieder entziehen zu lassen und überhaupt
die getheilte und eingezwängte Macht Preußens in
Nordbeutschland abzurunden und zu stärken und zugleich die Führung der nordbeutschen Staaten und den
Schutz ihrer Grenzen zu übernehmen.

Diese Gegensätze waren unversöhnlich. Der Vertrag von Gastein war wol unzweifelhaft in dem innern Gestanken beider Contrahenten nur ein Waffenstillstand, auf welchen später erst der definitive Friede oder, was bei den diametral sich gegenüberstehenden Ansprüchen wahrsicheinlicher war, der Krieg folgen mußte. Sowol für Desterreich als für Preußen war es aber von höchster Wichtigkeit in diesem Kriege, sich den Beistand Frankreichs zu sichern oder sich wenigstens die Gewißsheit zu verschaffen, daß Frankreich sich nicht im entsscheidenden Moment auf die Seite des Gegners stellen

werbe. Es begannen baher schon von jenem Augenblicke an von Wien biplomatische Bemühungen, sich der Haltung Frankreichs zu vergewissern.

Lon seiten Desterreichs handelte man mit der dieser Macht eigenthümlichen Langsamkeit, während der preussische Ministerpräsident Graf Bismarck mit seiner genialen Kühnheit und schnellen Entschlossenheit unmittels bar auf das Ziel losging.

Nach meiner Ueberzeugung wollte Napoleon den Krieg zwischen Breußen und Desterreich; er hoffte, die beiben Mächte würden sich in diesem gewaltigen Kampfe so sehr schwächen, daß er in die Lage kommen werde, als unbestrittener Schiedsrichter zwischen sie zu treten. Vielleicht mochte er auf ben Sieg des einen Gegners rechnen, um dann als Retter der unterliegenden Macht bes Bündnisses berselben für lange Zeit um so sicherer zu sein. Er fürchtete vor allem die österreichisch=preu= ßische Sinigkeit; die Convention von Gastein hatte in Paris sehr unangenehm berührt, und Drouhn de l'Huhs hatte schon am 29. August 1865 eine Circulardepesche an die französischen Diplomaten gerichtet, in der er sich in einem außergewöhnlich scharfen Tone barüber aussprach, daß die beiden deutschen Großmächte ohne Mitwirfung ber übrigen europäischen Cabinete über die Herzogthümer verfügten.

Um so bereitwilliger nahm man baher in Paris bie Anzeichen ber wieder schärfer ausbrechenden Diffe= renzen zwischen Wien und Berlin auf; um so eifriger that man alles, um den drohenden Conflict zu schärfen und zur friegerischen Entscheidung zu treiben. Hierbei fand wieder das unglückselige Doppelspiel statt, von welchem der Raiser Napoleon niemals lassen konnte. bas so lange Jahre hindurch bie europäische Politik verwirrte und endlich für ihn selbst verhängnisvoll wurde. Er machte durch seinen auswärtigen Minister eine officielle Politik, indem er zugleich daneben per= fönlich in der entgegengesetzten Richtung thätig war, bereit, im gegebenen Augenblicke, wie er das so oft gethan, den Minister fallen zu lassen und bas im - Stillen Vorbereitete zum Erstaunen aller Welt sichtbar werden zu lassen.

Diesmal wendete sich die officielle Politik Dester= reich zu, welches sich ebenso wie Preußen für den bevor= stehenden Kampf die seste und womöglich wohlwollende Neutralität Frankreichs zu sichern bestrebt war.

Der Raiser, welcher die italienischen Verschwörer fürchtete, die ihn stets an sein Wort: "Frei dis zur Adria", erinnerten, und welcher außerdem die immer drohender austretende italienische Actionspartei von Rom abwenden wollte, indem er den nationalen Aspirationen

Staliens eine andere Genugthuung gab, bezeichnete in ben Berhandlungen mit Desterreich sehr beutlich ben Preis seiner Neutralität. Dieser Preis war Benetien.

Obwol nun damals bereits in Wien viele Stimmen auch in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers laut wurden, welche den Besitz italienischer Provinzen nicht als ein Glück für Desterreich erklärten und dazu riethen, diese Besitzungen als eine Quelle steter Unsuhe der deutschen Stellung des Kaiserstaates zu opfern, so zögerte doch der österreichische Stolz immer und immer wieder mit dieser Concession, durch welche er sich, wenn sie rechtzeitig gemacht worden wäre, vor der schweren Niederlage von 1866 hätte bewahren können.

Die Verhandlungen gingen indeß immer weiter, und endlich, am 12. Juni 1866, also unmittelbar vor dem Ausbruche des Arieges, wurde in Wien zwischen dem Herzog von Gramont und dem Grasen Mensdorff eine geheime Convention abgeschlossen, welche eins der eigenthümlichsten diplomatischen Actenstücke ist und mansches sonst Unerklärliche verstehen läßt.

In dieser geheimen Convention verpflichtete sich Frankreich im Falle eines Arieges zwischen Desterreich und Preußen zu einer vollständigen Neutralität sowie auch dazu, alles aufzubieten, um gleiche Neutralität von Italien zu erlangen.

Defterreich bagegen verpflichtete sich, Benetien an Frankreich beim Abschlusse bes Friedens abzutreten für den Fall, daß die österreichischen Wassen gegen Preußen siegreich sein sollten, — sowie auch für den Fall eines österreichischen Sieges in Italien, wenn dennoch die itaslienische Neutralität nicht zu erlangen sein sollte, nichts an dem status quo ante dellum in Betreff der Lombardei ändern zu lassen. Endlich stipulirte noch dieser eigenthümliche Vertrag, daß, wenn der Ausgang des Krieges die gegenseitige Stellung der deutschen Mächte untereinander verändern sollte, Desterreich sich verpflichte, die Zustimmung Frankreichs nachzusuchen, bevor es irgendeine territoriale Veränderung annehme, welche geeignet sei, eine Veränderung des europäischen Gleichsgewichts herbeizussühren.

Dieser Vertrag, welcher abgeschlossen wurde unsmittelbar bevor Desterreich die letzten entscheidenden Schritte zur Herbeissührung des Krieges unternahm, gibt den Schlüssel zu den fast unerklärlichen Vorgängen nach der Schlacht von Königgrät. Das Opfer Venetiens war schon vorher ins Auge gefaßt und besichlossen, freilich für den Fall eines Sieges in Deutschsland; doch war es ja natürlich, daß dieses Opfer nach der so unerwarteten, zerschmetternden Riederlage zur Rettung angeboten wurde, und die Bestimmung, daß

Desterreich seine burch ben Ausgang des Arieges bedingte territoriale Beränderung in Deutschland annehmen solle ohne Frankreichs Zustimmung, rechtsertigt,
wenigstens dem wiener Cabinet gegenüber, vollständig
die Einmischung Napoleon's in die Friedensverhandlungen. Außerdem aber gab dieser Bertrag Frankreich
allen Bortheil; der Kaiser kam in die Lage, Italien
gegenüber als Geschenkgeber auftreten zu können, und
erlangte für alle Fälle einen Rechtstitel zur Theilnahme am Friedensabschluß, denn Beränderungen in
den Berhältnissen der deutschen Mächte untereinander
mußten ja unter allen Umständen eintreten, mochte nun
Desterreich oder Preußen siegreich bleiben.

Diesem Bertrage waren noch einzelne Erläuterungen beigefügt worden. Frankreich verpflichtete sich für den Fall der Abtretung Benetiens an Italien, daß die weltliche Herrschaft des Papstes und das Gebiet der päpstlichen Staaten unter allen Umständen intact erhalten werden sollten, versprach auch, für die dann zu ziehende Grenze in Italien zu garantiren, sowie das Princip einer von Italien an Desterreich zu zahlenden Entschädigung für die Festungen im venetianischen Gebiete zu vertreten.

Frankreich übernahm ferner die Verpflichtung, Italien gegenüber dafür einzutreten, daß der Hafen von Venemeding. II. big nicht in einer die österreichische Flotte und die österreichischen Häfen bedrohenden Weise besestigt werde.

Enblich versprach Frankreich noch in einer besonbern Erklärung, sich im Falle eines österreichischen Sieges einer Vergrößerung des Kaiserstaates in Deutschland nicht zu widersetzen, wenn diese Vergrößerung nicht so bedeutend wäre, um das europäische Gleichgewicht zu alteriren, und wenn Desterreich unter allen Umständen darauf verzichtete, ganz Deutschland unter seine Oberhoheit zu vereinigen.

Auch hier also erwarb Frankreich unter scheinbarer Concession wieder den Rechtstitel zur Ausübung einer Bermittelung bei den künftigen Friedensverhandlungen, welche fast zu einem Schiedsrichteramt werden mußte.

Dies war das Resultat der langen Verhandlungen mit Desterreich, welche erst unmittelbar vor dem Aussbruche des Krieges zum Ziele führten und bei denen das wiener Cabinet um so mehr dupirt erscheint, wenn man in Betracht zieht, was inzwischen nach preußischer Seite hin vorgegangen war.

Graf Bismarck mußte natürlich vor dem Eintritt in einen so gewaltigen Kampf, der über die ganze Zustunft Preußens und Deutschlands entscheiden, ja das europäische Gleichgewicht in seinen Grundlagen versändern sollte, die möglichste Sicherheit des Erfolges

gewinnen; dazu gehörte vor allem die Neutralität Frankreichs für alle Fälle und außerdem ein Bündniß mit Italien, welches besonders im Hinblick auf das übrige Deutschland wichtig war.

Man täuschte sich in Berlin nicht darüber, daß der größte Theil der deutschen Bundesstaaten auf die Seite Desterreichs treten würde; dadurch mußte ein nicht unsbedeutender Theil der preußischen Streitsräfte absorbirt und von der Action gegen die österreichische Armee absgezogen werden. Der gleichzeitige italienische Ariegsollte nun das Gleichgewicht wiederherstellen und auch die österreichische Streitmacht theilen, sodaß zwischen den sich unmittelbar gegenüberstehenden österreichischen und preußischen Armeen die gleiche Berhältnißzahl wiederhergestellt würde.

Zwischen Deutschland und Italien hatte bis zu jener Zeit ein einigermaßen gespanntes Berhältniß bestanden. Den ersten italienischen Einheitsbewegungen war die preußische Regierung wenig freundlich, ja zum Theil entschieden seindlich gegenübergetreten, und lange hatte das berliner Cabinet mit der Anerkennung des Königreichs Italien gezögert. Es mußte also auch für die Berhandlungen zur Anbahnung eines preußischsitaslienischen Bündnisses der Anknüpfungspunkt unter schwierigen Berhältnissen gesucht werden.

Man war damals in der politischen Welt überseugt, daß der preußische Ministerpräsident Graf Bismarck für die Ausführung seiner Ideen bei der preußischen Bertretung in Paris, wo damals der Graf von der Golz preußischer Gesandter war, entweder nicht das volle Berständniß oder nicht die genügend entschiedene und rückhaltslose Unterstützung fände.

Die Kaiserin Eugenie, zu allen Zeiten trotz äußerslich freundlicher Beziehungen eine Gegnerin Preußens und eisrige Freundin Desterreichs, übte, wie man zu bemerken glaubte, durch den in der That großen Zander ihrer Persönlichkeit auf den preußischen Gessandten einen entscheidenden Einfluß aus, und man nahm in eingeweihten Kreisen an, daß sie sich mit dem Gedanken trage, den Grasen von der Goltz an die Stelle des Grasen Bismarck treten zu sehen.

Allen diesen verschiedenen Verhältnissen und Einstlüssen mochte es zuzuschreiben sein, wenn zwischen Preußen und Frankreich auf dem diplomatischen Wege durch die preußische Gesandtschaft keine Verhandlungen eingeleitet wurden, da dieselben kaum im Stande gewesen wären, so klare Resultate herbeizusühren, wie es dem willenskräftigen Sinne des Grafen Vismarck entsprach, der, sobald er einmal eine politische Noth-

wendigkeit erkannt, derselben auch mit der vollen Energie seines Charakters entgegenschritt.

Graf Bismarck ging im November 1865 selbst nach Biarritz, wo sich bamals ber Kaiser Napoleon befand, um im persönlichen Ibeenaustausche möglichste Klarheit zu gewinnen.

Es unterliegt keinem Zweifel, wenn auch über bie dort stattgesundenen Reden nur die Betheiligten allein Kenntniß haben können, daß Napoleon dem preußischen Ministerpräsidenten gegenüber sich günstig aussprach, während er durch seine officielle Politik Desterreich zu unterstügen schien.

Daß Napoleon den Hintergedanken hatte, sich im Falle eines preußischen Sieges eine territoriale Compensation für Frankreich gewähren zu lassen, sei es durch ein Gebiet am linken Rheinuser, sei es in Belgien oder in Luxemburg, ist gewiß. So viel aber steht fest, daß der preußische Ministerpräsident es mit ungemeiner Geschicklichkeit verstand, sede eingehende Ergörterung zu vermeiden, und der Klippe auswich, sich seinerseits zu engagiren. Er bekämpste Napoleon mit dessen eigenen Wassen und erreichte ganz im Gegensatzur österreichischen Diplomatie ohne eigene Berpslichstungen von dem Kaiser die Förderung seiner Zwecke. Napoleon versprach dem Grasen Bismarck mündlich

für den Krieg mit Desterreich seine "neutralité dienveillante". Nähere Modasitäten über dieselbe wurden nicht discutirt, auch über künstige Arrangements wurde nichts festgestellt. Obgleich der Kaiser sich über die Möglichkeiten der Zukunst nicht aussprach, so machte er doch dem Grasen Bismarck den Eindruck, als hoffe er auf eine Niederlage Preußens und werde dann bereit sein, gegen Entgelt Hüsser.

Dies alles ging neben und ohne den damaligen französischen auswärtigen Minister Droupn de l'Hups vor sich, welcher fortwährend den Krieg in Deutschland zu vermeiden, oder wenn derselbe nicht mehr zurückzushalten sein sollte, wenigstens das Gewicht des französischen Einflusses entschieden für Desterreich geltend machen wollte. Droupn de l'Hups sprach sich noch später mir gegenüber in dieser Beziehung sehr klar und bestimmt aus.

Das alte Frankreich, sagte er, habe überall in Deutschland, in Italien und in den Niederlanden dem Hause Habsburg sich gegenüber befunden und es sei deshalb die Aufgabe der bourbonischen Politik gewesen, Desterreich überall zu bekämpfen, seine Macht zu breschen und seinem Einflusse Hindernisse zu bereiten. Dies sei jetzt nicht mehr der Fall; überall, wo früher der Einfluß des habsburgischen Kaiserthums Frankreich

entgegengetreten sei, stände demselben jetzt Preußen gegenüber. Preußen strebe nach der politischen und militärischen Einigung Deutschlands, und deshalb sei es für das Napoleonische Frankreich geboten, überall gegen Preußen sür Deutschland einzutreten. Die Poslitik des Ministers Drouhn de l'Huhs ging daher zu jener Zeit vollständig getrennt neben der des Kaisers Napoleon her. Der Kaiser mochte sich vorbehalten, je nach dem Gange der Ereignisse entweder seine eigenen geheimen Fäden sallen zu lassen oder aber seinen Misnister zu desavouiren und seine persönliche Politik auch officiell aufzunehmen.

Im auswärtigen Ministerium in Paris galt damals die Absicht, welche den Grasen Bismarck nach Biarritz geführt hatte, als im wesentlichen gescheitert. Thatsächlich indeß trug der preußische Ministerpräsis dent die Zusicherung einer wohlwollenden Neutralität von seiten des Kaisers mit sich fort, und unmittels bar darauf begannen die Verhandlungen mit Italien, insolge deren sich bald darauf der General Govone nach Verlin begab, um dort in aller Stille die Veradsredung über die militärischen Operationen gegen Destersreich zu tressen. Merkwürdig ist in dieser Beziehung eine Aeußerung, welche Oroupn de l'Hups mir gegens über im Jahre 1869 über jene Spoche that und über welche ich unter bem unmittelbaren Einbruck seiner Worte eine Aufzeichnung notirte. Drouhn be l'Huhs erzählte mir wörtlich Folgenbes über ein Gespräch, das er mit dem Grafen Bismarck gehabt:

"Quelquefois cet homme d'État vous étonne par sa franchise. Dans un entretien que j'avais avec lui, il m'expliqua la nécessité politique pour la Prusse à prendre la domination sur l'Allemagne du Nord et de faire la guerre à l'Autriche pour y arriver. Après cela il m'a dit ceci:

"Je vous demande le consentiment à cette guerre fatalement nécessaire, et en même temps les conditions de votre consentiment. Si c'était une guerre de défense, je ne vous en parlerais pas; car vous comprenez, qu'étant attaqué on se défend sans demander la permission de personne.

"Je ne vous en parlerais non plus, si l'honneur de la Prusse était engagé, car je défendrais l'honneur de ma patrie, s'il le fallait, contre le monde entier.

"Mais la guerre dont il s'agit est purement et simplement une guerre d'ambition, c'est-à-dire d'une ambition qui est un devoir pour la Prusse, à laquelle elle ne saurait jamais renoncer sans manquer à la mission que l'histoire lui impose. "Maintenant on est ambitieux ou on ne l'est pas selon les chances sur lesquelles on peut compter. Quand on ne voit pas de succès possible, on remet ses ambitions pour un moment plus favorable. J'aurai affaire à l'Autriche et à une grande partie de l'Allemagne et vous ne me croirez pas assez fou pour m'engager dans une lutte aussi sérieuse, sans être sûr et certain, que vous ne tomberez pas sur moi.

"Si vous ne la voulez pas — pas de guerre. "Si vous la voulez, faites vos conditions."

Drouhn be l'Huhs fügte hinzu, daß er sich die größte Mühe gegeben habe, um vom Kaiser Napoleon das einzige Wort zu erlangen: "Ich will den Krieg in Deutschland nicht"; aber daß er denselben niemals habe dazu bestimmen können, dies Wort auszusprechen.

Drouhn de l'Huhs muß bei dieser Mittheilung entsweder eigene Erinnerungen mit Aeußerungen, an die ihn Napoleon glauben lassen wollte, zusammengeworsen oder die Absicht gehabt haben, seine Politik vor derzenigen des Kaisers als die richtige hervorzuheben, oder endlich auch der Macht Frankreichs ein ganz besonderes Relief zu geben, indem er die Auffassung verbreitete, als habe es nur von der Besolgung seiner Rathschläge von seiten des Kaisers abgehangen, den Krieg von 1866 zu verbieten.

Da nun Aeußerungen in dem Sinne der oben ansgeführten mehrfach gemacht und auch in französische Journale und Broschüren übergegangen sind, so wird auch in der künftigen französischen Geschichtschreibung eine ähnliche Darstellung ihren Platz sinden und vielsleicht stereothp werden.

Deshalb lege ich besondern Werth darauf, in dieser retrospectiven Zusammenstellung der dem Feldzuge von 1866 vorhergehenden Ereignisse ausdrücklich hervorzuscheben, daß, wie ich später bestimmt sestzustellen Gelegenheit hatte, Derartiges oder nur analog Aehnliches thatsächlich niemals vorgesommen ist. In all der verworrenen Dunkelheit, welche das wundersame Doppelspiel der Napoleonischen Politik über jene Zeit verstreitet, steht historisch nur sest, daß das französische Ministerium unter Drouhn de l'Huhs nur mit Desterreich verhandelte, während preußischerseits nur der Graf Bismarck persönlich und mündlich mit dem Kaiser Napoleon über den bevorstehenden Krieg sprach und von demselben ohne specielle Erörterungen der Eventualitäten der Zussunst die Zusage einer "neutralité bienveillante" erhielt.

Napoleon behielt seine eigentlichen Hintergebanken ausschließlich für sich. Er war mit seinem auswärtis gen Ministerium nur darin völlig einig, um jeden Preis eine scharse Trennung zwischen Desterreich und Preußen zu erreichen und womöglich Deutschland in zwei Theile zu spalten, wobei indeß Drouhn de l'Huhs den Gesichtspunkt festhielt, wenn möglich den Krieg zu vermeiden oder ihn wenigstens für Desterreich so günstig zu wenden, daß eine vollständige Niederlage desselben und die Herstellung der preußischen Hegemonie vermieden würde. Er würde dann nach seiner Hoffnung als Beschützer des geschlagenen Preußens seinen Lohn gestordert haben.

Endlich im Februar 1866 erklärte der Kaiser an Drouhn de l'Huhs die Bedingungen, welche er für die Möglichkeiten der künftigen Entscheidung festgehalten wissen wolle. Dieselben waren die folgenden:

Für den Fall, daß der Krieg zwischen Preußen und Desterreich einen für Preußen siegreichen Ausgang nehmen sollte, genehmigt Frankreich die Annexion der Herzogthümer Schleswig und Holstein an Preußen unter der Bedingung der Zurückgabe der nördlichen Districte von Schleswig an Dänemark.

Frankreich genehmigt die territoriale Vereinigung der beiden Hälften der preußischen Monarchie durch die Erwerbung einzelner entsprechender Theile von Hannover und Kurhessen. Hannover soll für diese Gebietsabtretung entschädigt werden und dafür ein Territorialäquivalent in Lauenburg und Holstein erhalten. Frankreich genehmigt ben preußischen Oberbefehl über bas neunte und zehnte Bundesarmeecorps, um in dem Norden von Deutschland den preußischen Sinfluß einheitlich herzustellen. Preußen dagegen wird sich einem ähnlichen Arrangement, welches zwischen Defterzeich und den süddeutschen Staaten getroffen werden möchte, nicht widersetzen.

In dem Falle, daß der Krieg einen für Preußen ungünstigen Ausgang nehmen sollte, verpflichtet sich der Kaiser, jede Schwächung Preußens zu verbieten und den status quo ante bellum aufrecht zu erhalten.

In diesen Bedingungen war für keinen Fall von irgendwelchen Compensationen für Frankreich die Rede, und man sieht, daß auch hier der Kaiser Napoleon sich freie Hand für seine Hintergebanken zu erhalten bemüht war, von denen er glaubte, daß sie erfolgreicher in bestimmter Form ausgesprochen werden könnten, wenn die beiden deutschen Großmächte demnächst durch den Krieg geschwächt und kampsunfähig dastehen würden.

Die vorstehend formulirten Bedingungen waren ins beg lediglich eine Instruction des Kaisers zur Richtschnur für seinen Minister. Sie wurden in Berlin weder mitsgetheilt, noch bildeten sie den Gegenstand von Terhandslungen oder Abmachungen. Napoleon glaubte, indem er sich in eine undurchdringliche Wolke hüllte, daß er im

entscheibenden Augenblick dem Blitz werde gebieten können, der doch seiner Hand bereits entschlüpft war.

Von diesem Augenblicke an that Napoleon alles, um den Ausbruch des Krieges, welcher nach seiner Meisnung Deutschland spalten und unmächtig machen sollte, zu beschleunigen. Er erwartete wol unzweiselhaft, daß, auch wenn Preußen die Führung in Nordbeutschland bis zu den Grenzen des neunten und zehnten Bundesarmeescorps erlangen sollte, die süddeutschen Staaten, besonders Baiern und Würtemberg, sich nicht ohne weiteres der österreichischen Hegemonie unterwersen, sondern, wie dies zur Zeit des Rheinbundes geschehen, eine Anlehenung an Frankreich suchen würden. Damit wäre dann das Ziel einer dauernden Zerklüftung Deutschlands unter Besestigung des französischen Einflusses in Deutschland erreicht gewesen.

Als die Dinge dem französischen Wunsche nach nicht schnell genug vorwärts gingen, wurde Napoleon ungeduldig. Er sendete im April 1866 Agenten nach Köln, Koblenz, Trier, Nachen und Mainz an den Rhein, um sich über die öffentliche Meinung in Deutsche sand zu informiren.

Die Berichte, welche er erhielt, theilten übereinsstimmend mit, daß die öffentliche Stimme in Deutschsland sich mehr und mehr für Oesterreich ausspreche

und daß die Politik des Grafen Bismarck und ein Krieg zwischen Preußen und Oesterreich von Tag zu Tag unpopulärer werde.

Aus Sübbentschland liefen ähnliche Berichte ein. Aus Baiern wurde gemeldet, daß dort die öfterreichissche Partei mächtig sei, daß man vor allem Italien fürchte, und wenn das Bündniß zwischen Italien und Preußen bekannt werde, die bairische Regierung sich unzweiselhaft auf die öfterreichische Seite stellen würde. Freilich, wurde hinzugefügt, würde von Baiern nur eine saue Kriegführung zu erwarten sein.

Wie vorher erwähnt, gingen zu berselben Zeit die Berhandlungen mit Desterreich weiter. Man that von österreichischer und sächsischer Seite alles Mögliche, um Napoleon zu gewinnen. Man suchte von Paris aus unter der Hand in Berlin bekannt werden zu lassen, eine hohe fürstliche Dame habe an Napoleon einen Brief geschrieben, der auf denselben einen tiesen Sind demacht, der Kaiser werde immer ungeduldiger, und wenn der Ausbruch des Krieges sich noch lange verzögere, so werde es nicht mehr möglich sein, die Basis der wohlwollenden Reutralität aufrecht zu erhalten.

Die Zögerungen in der Entwickelung der Dinge wurden vorzugsweise dem König Wilhelm zugeschrieben, welcher die höchste Abneigung gegen einen Krieg mit seinen beutschen Bundesgenossen hegte und kein Mittel unwersucht lassen wollte, um einen freundlichen Ansetrag der schwebenden Differenzen herbeizusühren. Insebesondere wollte der König einen feindlichen Zusammensstöß mit Hannover vermeiden und eine Verständigung mit seinem königlichen Vetter erreichen, — freilich zusnächst aus der Besorgniß, eine feindliche oder drohende Macht mitten in der preußischen Operationsbasis zu haben, gewiß aber, wie es die Gerechtigkeit anzuerkennen fordert, ebenso sehr aus dem dringenden Bunsche, das hannoverische Königshaus vor den verhängnißvollen Folgen zu bewahren, welche eine feindliche Stellung Hannovers gegen Preußen in einer so ernsten Krissedmnächst nach sich ziehen mußte.

Enblich gab das Vorgehen Desterreichs den Aussichlag. Am 12. Juni wurde der österreichische Gessandte am preußischen Hose telegraphisch angewiesen, Berlin zu verlassen; am 13. verließ der preußische Gesandte, nachdem er seine Pässe erhalten, Wien und am 14. wurde der provocirende österreichische Antrag auf die Mobilisirung der nichtpreußischen Bundesarmeecorps in Frankfurt gestellt und von der Bundesversammlung angenommen, wodurch dann der Arieg entschieden war.

Wenn man biese Data zusammenhält mit bem Drängen bes Kaisers Napoleon in Berlin und der vorher erwähnten zwischen dem Herzog von Gramont und dem Grafen Mensdorff abgeschlossenen geheimen Convention, so erscheint die letztere in einem noch eigenthümlichern Lichte, und man möchte kaum die Annahme zurückweisen, daß das wundersame Doppelspiel der französischen Politik keinen andern Zweck gehabt hat, als Desterreich zu einem provocatorischen Vorgehen zu drängen, um endlich den ungeduldig erwarteten Conflict zum Ausbruch zu brüngen.

Wer damals in die Zukunft zu sehen vermocht hätte, dessen Lippen würden sich unzweiselhaft zu den Worten geöffnet haben: Quos deus perdere vult dementat prius.

Die Darstellung dieser der großen Katastrophe von 1866 vorhergehenden, damals vom Schleier des Gescheimnisses bedeckten Borgänge beruhen, wie ich nochmals besonders hervorhebe, auf später mir von sehr einsgeweihter Seite gewordenen Mittheilungen. Ich habe es indeß für nöthig gehalten, dieselbe hier einzussügen, weil sie einmal manche Irrthümer berichtigt, besonders interessante Lichter auf die Geschichte jener Zeit wirft, und weil sie mir auch zum vollen Berständnisse dessen nöthig erscheint, was sich zu jener Zeit in Hannover begab.

## Ш

Erneutes Drängen ber preußischen Regierung, bie Beziehungen zu Hannover flar zu ftellen. — Defterreichische Propositionen. — Das wiener Cabinet will die Brigade Ralif und ben General von Gablenz zur Berfügung Hannovers ftellen. - Ablehnung bieser Propositionen von seiten bes Königs Georg. - Einwirfung ber englischen Diplomatie, um Hannover zum Anschluß an Defterreich zu bewegen. — Reise bes Grafen Platen nach Berlin. Resultatlofer Berlauf berfelben. - Das Bermab-Jungsproject des Prinzen Albrecht von Preußen mit der Prinzeffin Friederike von Hannover. Berhängniftvolle Bergöge= rung beffelben. - Meine Sendung nach Raffel, um ben Rurfürsten von Beffen zu einer gemeinsamen Neutralität mit Sannover zu bestimmen. — Strömung am beffischen Sofe. — Beforgniffe bes Ministers Abee. — Sendung bes Grafen von Wimpffen nach Raffel und bes Bringen Rarl Solms nach Sannover. - Erneute Bündniffantrage bes Raifers Frang Joseph. - Erneute Abweisung berselben burch ben König. - Defterreichischer Mobilmachungsantrag am Bunde. — Die Abstimmung Hannovers. — Preußens Austritt aus bem Bunbe. — Preußische Sommation an Sannover.

Te näher der kriegerische Ausbruch des deutschen Conflicts drohte und je mehr man sich in Wien und Meding. II.

Berlin barauf nach allen Richtungen hin vorbereitete, um so mehr mußte der preußischen Regierung daran gelegen sein, ihre Verhältnisse zu Hannover klar zu stellen und in befriedigender Weise zu ordnen. Das preußische Interesse an der Stellung Hannovers war fast noch größer als das österreichische. Für Desterreich wäre ein thatkräftiges Offensiv= und Desensiv= bündniß mit Hannover allerdings eine sehr wesenkliche Hülfe gewesen; für Preußen wog die Unterstützung Hannovers bei weitem nicht so viel, dagegen mußte ein seindliches Hannover eine große Gesahr für Preußen bilden, und eine solche Eventualität mußte daher um jeden Preis vermieden werden.

Das Augenmerk ber preußischen Politik richtete sich also, sobald der Krieg dort als unvermeidlich erkannt worden war, weniger darauf, eine Theilnahme Hansnovers am Kriege gegen Desterreich auf preußischer Seite zu erreichen, als vielmehr die Sicherheit einer unbedingten und für Preußen wohlwollenden Neutralität zu erlangen, welche der preußischen Macht den Versehr zwischen ihren beiden Hälften gestattete und ihr die Besorgniß vor einer auf eigenem Boden aufssliegenden seinblichen Mine nahm.

Eine brohende Pression in dieser Beziehung auszuüben, war nicht möglich, solange ber Deutsche Bund bestand, widerstrebte außerdem auch, wie schon erwähnt, bem Könige von Preußen auf das äußerste, der um jeden Preis eine freundliche Verständigung mit dem Könige Georg erzielen wollte und sogar im voraus den Gedanken festgehalten hatte, daß Hannover für etwaige demnächstige Gebietsabtretungen zur Verdinsdung der beiden Theile der preußischen Monarchie anderweitig zu entschädigen sein würde. Es wurde daher zunächst in vertraulichen Andeutungen, sodann in officieller Beise durch den Prinzen Psendurg der Abschluß eines Neutralitätsvertrags mit Preußen des antragt, während von österreichischer Seite die Wersbungen um ein hannoverisches Bündniß immer eifriger betrieben wurden, je mehr die Entscheidung nahte.

Der zu jener Zeit von Preußen vorgeschlagene Neutralitätsvertrag ist, wie hier schon zuvor bemerkt werden muß, nicht zu verwechseln mit der später im letzen Augenblicke gestellten Sommation auf Abschluß eines Bündnisses. Zu jener Zeit wurde eben nichts weiter verlangt als die unbedingte Neutralität mit der Gewährung der freien Bewegung preußischer Truppen zwischen den beiden Gebietshälsten; es war von keiner Beschränkung der hannoverischen Souveränetät, von keiner Unterordnung unter militärisch preußische Füherung die Rede.

Desterreich auf ber andern Seite proponirte, seine Vorschläge in der Entwickelung der Verhandlungen immer mehr präcifirend, eine active Theilnahme Han= novers am Kriege gegen Preußen. Das wiener Ca= binet erklärte sich bereit, zur Verstärkung der han= noverischen Armee die in Schleswig befindliche öster= reichische Brigade Kalik dem Könige von Hannover zur Disposition zu stellen und demselben zugleich den General von Gablenz, den bewährtesten österreichischen Feldherrn, behufs des Commandos der so combinirten Streitmacht abzutreten. Unter solchen Umständen wäre dann freilich die hannoverische Position für Preußen ganz außerordentlich gefährlich geworden und hätte · jedenfalls eine sehr bedeutende preußische Truppenmacht von dem eigentlichen öfterreichischen Rriegsschauplatze zurückgehalten.

Der König stand fest auf seinem stets eingenommenen Standpunkte. Er erklärte einen Krieg zwischen zwei Mitgliedern des Deutschen Bundes für ein Berbrechen gegen die Bundespflichten, an dem kein deutsscher Fürst, wenn es beklagenswertherweise stattsinden sollte, sich betheiligen dürse. Er wies deshalb, wie ich so vielen gegentheiligen Behauptungen gegenüber nicht bestimmt genug versichern kann, die österreichischen Bündnisvorschläge vom ersten Augenblicke, in welchem

bieselben an ihn herantraten, auf das allerentschiedenste zurück. Umgekehrt erklärte er sich sogleich zu der von Preußen gewünschten Neutralität bereit, indem er besmerkte, daß diese Neutralität nur das von ihm verslange, was ohnehin seine Pflicht als Mitglied des Deutschen Bundes sei, nämlich sich von einem Kriege fern zu halten, an den er noch nicht glauben wolle und den er, wenn der Fall dennoch eintreten sollte, tief beklagen würde.

Graf Platen erklärte dann auch dem Prinzen Psenburg die Bereitwilligkeit, die gewünschte Neutralität anzunehmen, zögerte jedoch fortwährend mit dem Absschlusse des formellen Bertrags, auf welchen der Prinzwiederholt drang. Er fürchtete sich vor dem Lärm, den ein solcher Abschluß, wenn er bekannt würde, in Frankfurt und Wien hervorrusen müßte.

Er wies auch die öfterreichischen Anerbietungen 3u= rück, vielleicht aber nicht mit der Entschiedenheit, mit welcher der König seine Erklärung über diesen Punkt abgegeben hatte; denn Graf Platen gesiel sich zu sehr in seiner von beiden Seiten so eifrig umworbenen Stelslung und äußerte häusig sehr befriedigt, daß Hannover noch nie eine so einflußreiche und bedeutungsvolle Rolle gespielt habe als gegenwärtig. Von Wien

aus wurden die Bemühungen, den Abschluß des Bündnisses zu erreichen, dennoch fortgesetzt.

Es ist nicht zu leugnen, daß Graf Platen, dessen klarer, scharf empfänglicher Geist die Nothwendigkeit der Situation und die Richtigkeit der vom Könige besohlenen politischen Haltung vollkommen erkannte, sich in einer sehr schwierigen Situation befand, deren Ansforderungen die Festigkeit seines Charakters wol überstiegen.

Fast ohne Ausnahme war die ganze hannoverische Gesellschaft, der Hof und die Umgebung des Königs prononcirt österreichisch gesinnt, und sie stimmten das mals mit der liberalen Partei überein, welche, wie man sich erinnert, zu jener Zeit durchweg gegen Preußen agirte und in ihrer Presse unermüdlich für Oesterreich eintrat. Diesen verschiedenen Strömungen scharf und rücksichtslos entgegenzutreten und zwischen ihnen sest und ruhig dahinzuschreiten, sag nicht in der schmiegs samen Natur des Grafen Platen.

Der Staatsrath Zimmermann war einer ber wenigen, welche die Gefahr einer öfterreichischen Politik Hannovers klar erkannten; aber auch er war zu sehr an das Princip des Lavirens gewöhnt, als daß er dazu beigetragen hätte, den Grafen Platen zu entschiedenerm Auftreten zu bestimmen. Sein Grundsatz war: die Ohren anzulegen und sich unsichtbar zu machen, die der Sturm vorübersgegangen sei.

Graf Platen tröstete sich damit, daß er ja mit Preußen ganz vortrefslich stände, und daß zum wirtlichen Abschlusse des Neutralitätsvertrags immer noch Zeit sein werde.

Ich unterließ es meinerseits niemals, so oft sich Gelegenheit dazu bot, den König auf die Nothwendigsteit der Gewinnung eines festen vertragsmäßigen Bosdens für die Eventualitäten der Zukunft aufmerksam zu machen.

Der Hauptgrund, ben die Freunde Desterreichs für den Anschluß an die wiener Politik ansührten, war der, daß Hannover im Falle eines österreichischen Siesges, an den sie glaubten, seine Zögerungen oder gar seine Hinneigung zu Preußen schwer werde büßen müssen. Ich glaubte darauf erwidern zu sollen, daß Desterreich, so sehr es vielleicht auch durch einen hannoverischen Neutralitätsvertrag mit Preußen verstimmt werden möchte, doch im Falle eines entscheidenden Sieges, an den ich nicht glaubte, unmöglich dem überwundenen Preußen Hannover ausliefern könnte; daß es im Gegentheil trotz aller Verstimmung dennoch im Falle eines Sieges in Deutschland die hannoverische Macht im

Norden eher verstärken als verringern müsse; daß aber umgekehrt Preußen, wenn es siegreich bleiben sollte, mit dem zweiselhaften oder seindlichen Hannover sehr übel versahren würde. Der Neutralitätsvertrag sichere also für den Fall des preußischen Sieges die Zukunft Hannovers vollkommen, während dieselbe umgekehrt bei einem Siege Desterreichs ohnehin niemals gefährdet sein könne.

Der König erkannte die Richtigkeit dieser Gründe durchaus an und blieb unerschütterlich sest auf seinem Standpunkte. Freilich glaubte er auch damals noch immer nicht an den wirklichen Ausbruch des Conflicts und drang deshalb auch nicht entschieden genug auf den formellen Abschlüß des Neutralitätsvertrags, für dessen Berzögerung Graf Platen fortwährend ansührte, daß es nicht klug sei, die vortheilhafte, nach beiden Seiten günstige Stellung aufzugeben und Desterreich bitter zu verletzen, solange nicht die Ereignisse den unbedingt zwingenden Moment dafür herbeigeführt haben würden.

Die Neutralität war beschlossen und die Gewißheit dieses Beschlusses bernhigte den König; sein Festhalten an dem als richtig erkannten Beschlusse war übrigens um so höher anzuschlagen, als auch andere diplomatische Einflüsse sehr entschieden auf ihn einzuwirken versuchten.

Der französische Gesandte hielt sich von jeder Aeußerung über den Gang der deutschen Angelegenheiten mit der äußersten Borsicht vollständig fern, was bei dem Spiele, welches Napoleon während jener Zeit trieb, ja durchaus erklärlich war.

Dagegen entwickelte die englische Diplomatie eine sehr lebhafte, gegen Preußen gerichtete Thätigkeit. Mehrfach theilte mir der König mit, daß Lord Clarendon in persönlich an Se. Majestät gerichteten Briefen ihn zum entschiedenen Anschlusse an Desterreich zu bewegen suchte, und Sir Charles Wyke wiederholte unausgesetzt die dringendsten Vorstellungen in demselben Sinne.

Ich konnte nicht umhin, bei einer solchen Gelegensheit an den bösen Dämon zu erinnern, welcher die Gestalt des Deiphobus annahm, um den Hektor gegen Achill zu reizen, und der dann, als der unglückliche Sohn des Priamus seinen Speer verschleubert hatte und sich nach einer neuen Wasse umsah, verschwunden war. Die spätere Haltung Englands sollte diesem Bergleiche völlig recht geben.

Die Mahnungen des Lord Clarendon und des Sir Charles Whke gaben dem Grafen Platen einen Grund mehr, immer weiter den Abschluß eines Bertrages zu verzögern, der außer dem Deutschen Bunde und Desters

reich auch noch bie Hannover am nächsten stehenbe europäische Großmacht verletzen mußte.

Auch der Minister Bacmeister war entschieden für ben Anschluß an Preugen in Form bes geforderten Neutralitätsvertrags. Es läge, so äußerte er sich mehr= fach, eine große Versuchung darin, durch die Annahme ber öfterreichischen Vorschläge einen Weg zu betreten, ber bei glücklichem Ausgange Hannover zu einer hoch bedeutungsvollen norddeutschen Macht erheben könne. Eine solche Versuchung würde im Stande sein, ihn zu reizen, wenn sich auf bem offen stehenden Wege eine begründete Aussicht auf Erfolg zeige; aber eine solche vermöge er nicht zu erblicken. Denn er traue Dester= reich nicht zu, daß es gegen die scharf concentrirte, wohlorganisirte und vortrefflich geleitete preußische Mi= litärmacht siegreich in die Schranken treten werbe, "und" — so fügte er bann gewöhnlich kopfschüttelnd hinzu - "für eine fühne Politif, welche mit hohem Einsatze um hohen Gewinn spielt, ift ber König nicht gemacht; er müßte dazu sein eigener Minister und vor allem auch sein eigener General sein, und er müßte nicht bei all seiner Festigkeit in den Grundsätzen so viel Neigung zum Hinausschieben entscheidender Maß= regeln haben". Die fühne Politik biete also keinerlei Aussicht auf Erfolg, und beshalb muffe man sich so

zeitig als möglich auf die sichere Stellung zurückziehen, welche durch den Neutralitätsvertrag mit Preußen gesboten wäre.

So zogen sich die Dinge hin, bis es, wie vorher erwähnt, den preußischen Verhandlungen gelungen war, eine feste Rückendeckung nach Frankreich hin zu gewinnen, und es mußte nun dem berliner Cabinet vor allem darauf ankommen, auch in Deutschland die Basis für seine Action klar zu stellen und ganz besonders in Betreff der Haltung Hannovers eine feste Sicherheit zu gewinnen.

Anfang des Jahres 1866 erging die Aufforderung an den Grafen Platen, nach Berlin zu kommen, um in persönlicher Besprechung die eingeleiteten Verhandlungen zu erledigen. Graf Platen leistete dieser Einladung bereitwillig Folge.

Ich sah dieselbe ein wenig bebenklich an, denn ich fürchtete, daß dabei wenig Faßbares herauskommen würde. Was nothgethan und zu richtigen Zielen gestührt hätte, wäre immer nur eine persönliche Begegnung der beiden Könige von Preußen und Hannover gewesen. Die hohen Herren hätten sich meiner Ueberzeugung nach ohne Zweisel verständigt, und eine gesschickte Anregung der Traditionen des Siebenjährigen

Arieges wäre bei bem Könige Georg von großem Ein-flusse gewesen.

Man schien in Berlin indeß die hannoverischen Berhältnisse in dieser Beziehung nicht genügend zu kennen, und meine Befürchtungen sollten sich leider bestätigen; denn die Reise des Grasen Platen nach Berlin bewirkte in ihren Folgen, statt eine Berständigung herbeizusühren, größere Entfremdung.

Graf Platen wurde in Berlin mit der äußersten Zuvorkommenheit aufgenommen. Er war glücklich über die Aufmerksamkeiten, die man ihm erwies, und über die liebenswürdige Auszeichnung; welche auch der König Wilhelm persönlich ihm zutheil werden ließ. Freilich bewegte ihn auch babei immer die Sorge, was man in Wien zu seinem berliner Aufenthalte sagen möchte, und er trachtete banach, in Desterreich den Verdacht ber Annäherung an Preußen ober eines Ueberganges in das preußische Lager abzuwenden. Auch wurde seine persönliche Empfindsamkeit ein wenig dadurch erregt, daß man ihm in Berlin trotz aller entgegenkommenden Aufmerksamkeiten nur das Großkreuz des Rothen Adler= ordens verlieh, beffen Erste Rlasse er bereits besaß. Da Herr von Beuft und Herr von der Pfordten den Schwarzen Ablerorden besaßen, zu welchem sich Graf Platen als Mitglied bes hohen Abels um so mehr

für berechtigt hielt, so erblickte er in jener Verleihung eine Zurücksetzung gegen die Minister von Baiern und Sachsen.

In politischer Beziehung sprach er sich sehr entsgegenkommend, aber wol ebenso geschmeidig ausweichend aus. Er erklärte die principielle Zustimmung zur gewünschten Neutralität, suchte aber den sormellen Absichluß derselben auf den Weg diplomatischer Detailsverhandlungen hinauszuschieben, und so kehrte er zusrück, ohne daß irgendein Resultat erzielt und irgendsetwas definitiv abgemacht war, was er denn auch zu seiner großen Besriedigung dem Grasen Ingelheim, der seiner Rücksehr mit gespanntester Erwartung entsgegensah, versichern konnte.

Weit verhängnißvoller war aber bei ber Reise des Grafen Platen ein Zwischenfall, welcher ganz das Gegentheil der dabei obwaltenden Absicht zur Folge hatte.

Ich habe an einer frühern Stelle dieser Aufzeichsnungen ber vorsichtigen und vertraulichen Anknüpfung Erwähnung gethan, welche ich nach dem Aufenthalte in Norderneh in Betreff einer Familienverbindung zwischen den königlichen Häusern der Welfen und Hohenzollern eingeleitet hatte. Dieselbe war in Berlin überaus günstig aufgenommen worden. Eines Tages

nun, während Graf Platen in Berlin war, fuhr Graf Bismarck bei demselben vor und erklärte, daß er vom Könige beauftragt sei, den Bunsch einer Verbindung des Prinzen Albrecht Sohn von Preußen mit der Prinzessin Friederike von Hannover auszusprechen.

Graf Platen, der die Eigenthümlichkeiten des han= noverischen Hofes und insbesondere die unberechenbaren Anschauungen ber Königin in solchen Fragen kannte, erschrak über diese so plötslich in officieller Form an ihn herantretende Frage. Er erwiderte, daß er in der angeregten Verbindung ein Glück für beide königlichen Häuser erblicke, und daß die in Frage stehenden hohen fürstlichen Versonen auch nach seiner Ueberzeugung be= sonders füreinander passend seien. Er bäte jedoch, da er über einen so belicaten Punkt sich zu äußern keine Vollmacht habe, den Grafen Bismarck, dessen Frage nicht als eine officielle Aeußerung betrachten zu bürfen, sondern die Sache so aufzufassen, daß sie beide über biese vortreffliche Idee einig seien und so jeder an sei= nem Theile zur Ausführung berselben wirken wollc. Trothem war es aber nun unvermeiblich, daß das fürstliche Heirathsproject an die hannoverische Königs= familie, wenn auch nicht in absolut officieller Form, so boch als ein Gegenstand politischer Natur herantrat.

Dasselbe fand, von dieser Seite betrachtet, benn

auch bei der Königin, deren Einfluß in Familien= angelegenheiten bei dem Könige stets maßgebend war, ben allerhärtesten Widerstand.

Thre Majestät erklärte, daß ihre Tochter noch zu jung sei und daß dieselbe nicht der Politik geopfert werden solle.

Der König, ungemein, ja fast sensitiv empfinblich für alle Trübungen des Familienfriedens, zögerte mit der Entscheidung, um Zeit zu gewinnen, seine Gesmahlin für die ihm durchaus willsommene und shmspathische Idee zu stimmen; er glaubte dies vielleicht um so mehr thun zu können, als das Project auch jetzt nur in Form einer vertraulichen Anfrage an ihn gelangt war. Indeß ist einem großen Fürstenhause gegenüber in einer dasselbe so unmittelbar in delicatester Weise berührenden Angelegenheit jede Zögerung immer eine Berletzung, und sie mußte in Berlin um so mehr als eine solche empfunden werden, als man dort ja die Sache bereits zu einem sormellen Antrage für reif gehalten hatte.

Als ber König daher enblich durch ben Grafen Platen erwidern ließ, daß er in der projectirten Bersbindung eine freudige und ehrenvolle Befestigung der alten Berwandtschaftsbande der königlichen Häuser von Preußen und Hannover erblicke, daß er aber niemals

einen zwingenden Einfluß auf die Wahl seiner Tochter auszuüben entschlossen sei, und daß er daher wünsche, ben beiben jungen fürstlichen Personen Zeit zu näherer Bekanntschaft miteinander und zur Prüfung ihrer Gefühle zu lassen, so mochte und mußte der berliner Hof vielleicht in einer solchen gewundenen Antwort die Ablehnung des Antrages erblicken und jedenfalls sich zu ber Erwartung berechtigt halten, daß die Wiederauf= nahme der Sache demnächst von Hannover zu erfolgen habe. Auch mußte badurch in Berlin erneute Ver= stimmung gegen ben hannoverischen Hof und neues Mistrauen gegen die hannoverische Politik erweckt wer= ben, um so mehr, als die unmittelbar nach der Rück= fehr des Grafen Platen durch den Prinzen Nsenburg aufgenommenen Verhandlungen über den Abschluß des Neutralitätsvertrags wieder verzögernden Hinhaltungen begegneten, indem Graf Platen dem Prinzen unter Wiederholung der principmäßigen Bereitwilligkeit fortwährend in der liebenswürdigsten Weise erklärte, daß ja die Sache durchaus nicht so große Eile habe und in den formellen Punkten der reiflichsten Erwägung bedürfe.

Sch war tief betrübt über biese Wendung einer Sache, welche in ihrem Anlaufe so viel Erfolg versprach und auf welche ich so große Hoffnungen gesetzt hatte.

Das Unglück lag baran, daß das Project zu früh auf den officiellen Weg kam; hätte etwa durch einen Bessuch des Prinzen Albrecht in Hannover oder an einem befreundeten Hofe eine Begegnung der fürstlichen Herrsschaften stattgefunden und hätte die Sache dann an die Königin in Gestalt einer Herzensneigung, womöglich mit romantischer Färbung, gebracht werden können, so würde die hohe Frau unzweiselhaft ebenso eifrig und entschieden für dieselbe gewirkt haben, als sie ihr jetzt entgegentrat.

Auch Graf Platen bedauerte den Vorfall aufrichtig und theilte ganz meine Ansicht über den peinlichen Gin= bruck, ben die Zögerung in Berlin hatte hervorrufen müssen; doch tröstete er sich damit, daß man ja immer das Project wieder aufnehmen könne und daß der Faben nicht abgeschnitten sei. Es ist mir indeß ein wenig zweifelhaft, ob er mit der vollen Entschiedenheit, welche diese wichtige Angelegenheit verdiente, für dieselbe auch der Königin gegenüber eingetreten sein möge. In politischer Beziehung war ihm vielleicht die Zögerung nicht unerwünscht, da die Familienverbindung mit dem berliner Hofe zu jener Zeit unzweifelhaft die feste Unnäherung an Preußen und die höchste Verstimmung in Desterreich, ja vielleicht einen Bruch mit dem wiener Cabinet hätte herbeiführen müssen. Aber auch diese 6 Meding. II.

ganze Angelegenheit war ein klarer Beweis bafür, wie hoben Werth man in Berlin damals auf die freundliche Verständigung mit Hannover legte und wie sehr ber König von Preußen und die preußische Regierung bemüht waren, für eine solche Verständigung den ehrenvollsten und vortheilhaftesten Weg zu öffnen. Wäre ber Neutralitätsvertrag damals geschlossen und während des darauffolgenden Krieges ftreng gehalten worden, so hätte nicht nur von einer spätern Annexion von Hannover niemals die Rede sein können, sondern bas Königreich Hannover würde auch nach dem Kriege eine ganz besondere und eximirte Stellung in Nord= beutschland eingenommen haben, denn der König von Preußen hätte auch als Sieger an einem einmal ge= schlossenen Vertrage unverbrüchlich festgehalten. biplomatische und militärische Unterordnung, welche man von Berlin aus später im Nordbeutschen Bunde ben Besiegten auferlegte, hätte man von einem Bundes= genoffen, der einen vor dem Kriege geschloffenen Vertrag treu erfüllte, niemals fordern können und würde fie auch nicht gefordert haben. Um dann später Hannover dem Nordbeutschen Bunde einzufügen, hätten besondere Verhandlungen stattfinden mussen, bei welchen Sannover die volle Freiheit seiner Entschließungen und zugleich den Vortheil der dankbaren Rücksicht gehabt haben würde.

welche ihm Preußen schuldete. Der König von Hannover wäre also im Stande gewesen, Zugeständnisse, welche er der norddeutschen Bundeseinheit und später etwa dem Deutschen Reiche machen wollte, an die für ihn vortheilhaftesten und ehrenvollsten Bedingungen zu knüpfen, sodaß also die wenigen Paragraphen jenes Meutralitätsvertrags noch heute die Grundlage einer besonders ehrenvollen und bevorzugten Stellung des hannoverischen Königreichs und des Welfenhauses im neuen Deutschland gebildet haben würden.

Ich wurde indeß nicht mübe, den König bei jeder Gelegenheit auf die Gefahr der Situation und auf die Wichtigkeit einer Sicherung der Zukunft auf vertrags-mäßiger Basis hinzuweisen. Meine Haltung und Neberzeugung, aus der ich kein Hehl machte und welche ich auch, so oft das thunlich war und sich Gelegenheit dazu bot, in der Presse zum Ausdruck brachte, zogen mir viel Feindschaft und Berdächtigung zu. Man sing an, wie mir sehr wohl bekannt war, sich zuzusstüftern, daß ich wol ein geheimer preußischer Agent sein möge, und eigenthümliche Intriguen des Herrn von Stockhausen in Berlin, die mir durch das offene Bertrauen des Königs vollsommen bekannt wurden, trugen zu solchen Berdächtigungen bei. In der wol sehr natürlichen Berstimmung darüber enthielt ich mich

soviel als möglich jeder Berührung des Gebietes der auswärtigen Politif und bat auch den König, mich zu den Conseilsitzungen, welche über dieselbe stattfanden, nicht mehr zuzuziehen.

Auch über diese Zurückhaltung möchte ich mir heute fast Vorwürse machen. Bielleicht wäre es meine Pflicht gewesen, noch rücksichtsloser und entschiedener meine Ansichten durchzusechten, statt mich darauf zu beschränsten, sie so selten als möglich und niemals ohne Aufsforderung auszusprechen.

Preußen drang inzwischen immer fester und entsichiedener auf den Vertragsabschluß, während Desterreich im Gegentheil alles aufbot, um denselben zu vershindern.

Es wurden nicht nur von öfterreichischer Seite fortwährende Vorstellungen über vermuthete preußische Separatverhandlungen gemacht, sondern man stellte von Wien auch endlich den Antrag am Bunde, die Bundesversammlung möge den Regierungen von Preusen und Hannover die Erwartung aussprechen, daß sie keine Verträge abschließen möchten, die den Bundesgrundsätzen widersprächen.

Alle diese Schritte machten den Grafen Platen immer noch ängstlicher und bestärkten ihn in der fortswährenden Verzögerung der Verhandlungen mit Preußen.

Er fürchtete vor allem eine Jolirung Hannovers; um auch diesem Grunde zu begegnen, regte ich beim Könige den Gedanken an, sich mit dem Kurfürsten von Hessen und demnächst mit dem Großherzog von Oldenburg in Berbindung zu setzen und mit beiden gemeinschaftlich den Neutralitätsvertrag mit Preußen zu schließen. Der König hätte dadurch nicht nur Preußen einen Dienst geleistet, denn die Neutralität Kurhessen einen Dibensburgs war im hohen Grade erwünsicht, sondern er hätte auch durch die Schaffung eines größern, vertragsmäßig verbundenen neutralen Gebietes sür alle Fälle eine mehr widerstandsfähige Macht vereinigt.

Die Beziehungen zu Kurhessen waren in der letzten Zeit ganz besonders intim geworden. Ich war dem Minister Abée persönlich näher getreten; derselbe schloß sich unter der billigenden Zustimmung des Kursürsten der hannoverischen Politik so vollständig an, daß sogar die diplomatischen Erklärungen vollständig identisch von beiden Regierungen abgegeben wurden und daß ich mehrsfach in Gemeinschaft mit dem Legationsrath von Kaltensden in Kassel auch die hessischen diplomatischen Schriftstücke ausarbeitete. Es war daher begründete Aussicht vorhanden, den Kursürsten zum gemeinsamen Neutraslitätsabschlusse mit dem Könige, den er persönlich in hohem Grade verehrte, zu bewegen, dadurch alle Bedens

ken abzuschneiben und diese so unglückselig verzögerte Frage endlich zum Abschlusse zu bringen.

Der König billigte meinen Gebanken burchaus, ebenso Graf Platen, dem jede, wenn auch noch so kurze Frist für eine definitive Erklärung erwünscht war, und der auch bei der endlichen Entscheidung lieber an der Seite anderer deutscher Mächte stehen und mit diesen den öfterreichischen Unwillen theilen wollte.

Der König befahl mir, sogleich zum Kurfürsten zu reisen und die Sache in dem von mir angegebenen Sinne bort zur Anregung, womöglich zum Abschlusse zu bringen. Um meine Sendung, wegen welcher Graf Platen eine österreichische Interpellation fürchtete, mit dem vollständigsten Geheimniß zu umgeben, nahm ich zum äußern Vorwande derselben die früher erwähnte Reuter'sche Telegraphenangelegenheit. Der Vertrag, welchen Kurhessen über seine Telegraphenlinien abge= schlossen hatte, lief ab, und wir wünschten nun mit bem Rurfürsten einen ähnlichen Vertrag zu Gunften Hannovers abzuschließen, wobei dann der Reuter'schen Compagnie auch auf den hessischen Linien die ihr in Hannover zugestandenen Begünstigungen zutheil werden sollten. Obwol auch diese Angelegenheit für uns von großer Wichtigkeit war und mir lebhaft am Herzen lag, so trat sie boch in jener Zeit vor den brängenden

politischen Tagesfragen zurück und bilbete damals gewissermaßen nur den äußern Vorwand meines Erscheinens in Kassel.

Ich nahm einen Brief des Königs an den Kursfürsten mit, in welchem der König erklärte, daß er es für nöthig halte, den unsichern Zuständen in Deutschsland gegenüber sich zu einer absolut neutralen Halstung, welche ohnehin durch die Bundesgesetze vorgeschrieben sei, zu verpflichten und dadurch den Frieden seines Landes zu sichern. Er wünsche indeß, in einer so wichtigen Sache sich mit seinem nächsten Nachbar und Bundesgenossen zu verständigen und, wenn der Kurfürst seine Ansichten theile, in Gemeinschaft mit ihm den rechtlich und politisch als nothwendig erkannsten Schritt zu thun.

Ich reiste am 16. Mai nach Kassel ab und fand bie bortigen Zustände in einer ähnlichen Lage wie dies jenigen in Hannover.

Der Minister Abée begrüßte meine Ankunst mit großer Freude. Er erkannte die Gefahr der Situation sehr scharf und hielt die von Preußen auch in Kurshessen verlangte Neutralität für den einzigen Weg der Rettung. Der ganze Hof war fast fanatisch östers reichisch gesinnt; beim Kursürsten war dies nicht der Fall, aber in ihm lebte noch die alte, grollende Bers stimmung gegen Preußen aus ber Zeit ber Verfafsungswirren, und zugleich hatte er Rechtsbebenken gegen bie Zulässigkeit eines Separatvertrags in einer Sache, welche ben ganzen Deutschen Bund anging.

Ich überzeugte mich bei den Besuchen, die ich mit ben Cavalieren des Hofes wechselte, daß man mich hier mit großem Mistrauen betrachte und nichts mehr fürchte als eine Annäherung an Preußen. Der Minister Abée im Gegentheil hoffte, daß die von dem Könige von Hannover geschehene Anregung ben Rurfürsten zum Abschlusse des Neutralitätsvertrags bewegen werde, den er vom praktisch politischen Gesichts= punkte ebenfalls für nützlich und geboten erachtete, zu dem er sich jedoch aus den vorstehend angeführten Beweggründen noch immer nicht entschließen konnte. In Rassel war also, wenn sonst die Verhältnisse ähnlich wie in Hannover lagen, ber Kurfürst selbst das zögernde Element, und es galt ganz besonders, ihn zu dem nothwendigen, aber seinem Gefühle peinlichen Entschluffe zu bestimmen.

Der Kurfürst empfing mich in seiner gewohnten liebenswürdigen Beise und hörte, nachdem er das Schreiben des Königs gelesen, meinen Bortrag, den der Minister Abée eifrig unterstützte, äußerst ausmerksam an, indem er häusig sogar Zeichen der Zustimmung

machte. Er behielt sich jedoch, wie dies in seinem Charakter lag und in so wichtiger Sache ja auch völlig natürlich und richtig war, die Entscheidung vor und forderte mich auf, mit dem Minister die Sache zu-nächst noch weiter zu besprechen und in Bezug der Form zu erörtern.

Bei den Conferenzen, die ich mit dem Minister Abée hatte, und an welchen auch der Legationsrath von Kaltenborn und Herr von Meher, der kurhessische Gesandte in Paris, theilnahmen, herrschte vollständige Einstimmigkeit über die Nothwendigkeit, die Neutralistät abzuschließen, und der Minister Abée sagte mir auch nach den ersten Tagen, daß der Kurfürst sich immer mehr dieser Ansicht zuneige, und daß es wolgelingen werde, ihn zu dem Abschlusse zu bestimmen.

Es war eine eigenthümlich schwere und verhängnißvolle Zeit. Die Schwüle des schon hoch herausgesties
genen Wetters lastete auf Seele und Geist. Ich ers
innere mich immer noch wehmüthig eines Abends, an
welchem ich mit dem Minister Abée einen längern
Spaziergang über die um die Stadt Kassels sichenden Höhen machte; auf einem Punkte, von wels
chem man die Stadt und die im Frühlingsgrün und
im dustenden Blütenschmucke schimmernde Gegend weits
hin übersehen konnte, blieb der alte Herr stehen und

fagte mit feuchtem Blicke: "Wie entsetzlich ist es zu benken, daß bald vielleicht so viel Wohlstand und Friede von dem drohenden Kriege zerstört wird!" Er faltete die Hände und suhr mit fast andächtigem Tone fort: "Gott wolle es geben, daß es uns gelingt, meinen Herrn zu bestimmen, daß er den einzigen Weg der Rettung einschlägt und daß so wenigstens dieses schöne Land vor dem Unheile des Krieges bewahrt bleibe!"

Wir standen eine Zeit sang schweigend und tief bewegt nebeneinander, und ich schloß mich dem Wunsche und Gebete des treuen Dieners seines Fürsten und seisnes Landes aus tiefstem Herzen an.

Leider sollte bieser Wunsch nicht erfüllt werben; bereits waren die Schicksalslose geworfen und das schwarze Los war gefallen.

Am 20. Mai war ich zum Diner beim Kurfürsten auf Wilhelmshöhe. Nach der Tafel trat der Kurfürst zu mir heran und sagte: "Soeben habe ich die Anzeige erhalten, daß Graf Wimpssen mit einer besondern Mission des Kaisers von Desterreich hierher kommen wird. Zu Ihrem Könige ist der Prinz Karl Solms geschickt. Es ist unmöglich, jetzt eine Entscheidung zu treffen; wir sind es jedenfalls dem Kaiser schuldig, zu hören, was er uns zu sagen hat. Auch der König wird vielleicht nach der an ihn gerichteten Botschaft

seine Entschlüsse bestimmen wollen und es natürlich finden, daß ich in diesem Augenblicke keine bestimmte Antwort geben kann."

Ich war im hohen Grade bestürzt über diese Mitstheilung. Was auch von Desterreich kommen mochte, es konnte in meinen Augen nichts an der Nothwendigskeit der Neutralität weder für Hannover noch für Kurshessen ändern; dagegen aber war jede Verzögerung verhängnisvoll, da die österreichischspreußischen Disserrenzen auch am Bunde bereits einen immer drohens dern Charakter annahmen.

Indeß war nichts zu machen, und ich bat den Kursfürsten um die Erlaubniß, mich verabschieden und sosgleich nach Hannover zurücktehren zu dürfen, um mich über die dortigen Borgänge zu informiren und des Königs weitere Befehle einzuholen.

Als ich in mein Hotel zurückfam, fand ich ben nachstehenden Brief bes Grafen Platen vor:

"Hannover, 19. Mai 1866.

## Euer Hochwohlgeboren

interessantes Schreiben vom 17. d. habe ich erhalten und beeile mich, Ihnen darauf zu erwidern, daß die Berhandlungen in Bezug auf den mit Preußen abzusschließenden Neutralitätsvertrag noch nicht begonnen haben und schwerlich während des bevorstehenden Festes

beginnen werben. Besondere Vorsicht ist um so mehr bei den Verhandlungen anzuempfehlen, als Oesterreich in der heutigen Bundestagssitzung beantragt hat, die Bundesversammlung möge den Regierungen von Hannover und Preußen die Erwartung aussprechen, daß sie keine Verträge abschließen möchten, die den Bundesgrundsätzen widersprächen.

Was die Ordensangelegenheit betrifft, so hat mir der König die Unnahme des Wilhelmsordens verboten. Die Behauptung des Kurfürsten, daß Beust, weil er den Stephansorden besitze, den Löwenorden hätte ershalten müssen, dürfte wol nicht stichhaltig sein.

Es wäre wol gut, wenn Sie recht balb zurückstehrten, da Ihre Anwesenheit zu Kassel zu der Bermuthung Anlaß geben könnte, wir suchten Hessen zu einem Neutralitätsvertrage zu bewegen — eine Bermuthung, die uns bei Desterreich sehr schaden muß. Der König ist dieser Ansicht und hat mich beauftragt, Ihnen zu empsehlen, die Telegraphenangelegenheit schnell zu beendigen und dann zurückzukehren.

Mit vollkommenster Hochachtung habe ich die Shre zu sein Suer Hochwohlgeboren

ergebenster

(Gez.). Platen=Hallermund.

P.S. Meine besten Empfehlungen an den Minister Abée."

Es war klar, daß auch Graf Platen die österreichischen Mittheilungen abwarten und neue Frist gewinnen wollte, wozu das in jene Tage fallende Pfingstfest den Vorwand geben sollte.

Als ich nach Hannover zurückkehrte, fant ich bort alles in lebhaftester Unruhe, und die österreichische Parteibewegung ging in allen Kreisen außerordentlich hoch; besonders war der ganze Hos immer entschiebener für Desterreich begeistert und setzte ein immer gläubigeres Vertrauen in die österreichischen Siege.

Prinz Psenburg hatte am 29. Mai von neuem und immer dringender die schleunige Aufnahme der Berhandlungen über die Neutralität und den Abschluß des Vertrags beantragt, und zugleich war die Mobilissirung des westfälischen Armeecorps von Berlin aus angeordnet worden.

Prinz Karl von Solms-Braunfels, des Königs Halbbruder aus der frühern She der Königin Friesderife, Feldmarschallieutenant in der österreichischen Armee, war von Wien angekommen, und alle Welt fühlte, daß man sich in dem Scheitelpunkte der Krisis befinde und daß die Entscheidung fallen müsse.

Prinz Karl Solms hatte ben Auftrag, noch einmal auf das dringendste den Antrag auf ein Bündniß mit Desterreich zu wiederholen, bei welchem für die Dauer bes Krieges die in Holstein befindliche Brigade Kalik und ber General von Gablenz dem Könige zur Verfügung geftellt werben sollten. Zugleich überbrachte ber Pring, ben man in Wien ohne Zweifel wegen seiner Verwandtschaft mit dem königlichen Sause zu biefer Mission ausgewählt hatte, bem Könige ein Schreiben des Kaisers Franz Joseph, in welchem dieser versönlich auf das allerdringenoste den Beitritt Hannovers zum österreichischen Bündnisse erbat, zugleich für den Fall des Sieges wesentliche Macht= und Ge= bietserweiterungen auf Rosten bes Gegners, an bessen Niederwerfung man damals in der Hofburg nicht zweifelte, versprach. Da mir ber Wortlaut dieses so be= beutungsvollen Schreibens nicht mehr vorliegt, so müssen hier alle nähern Angaben über die Details bes Inhalts unterbleiben. Soviel ich mich erinnere, lagen die zugesagten Bergrößerungen theils in Hol= stein, theils in andern Gebieten, über welche man nach bem Siege glaubte verfügen zu können.

Es mag hier gleich hinzugefügt werden, daß dieses Schreiben des Kaisers von Desterreich ein eigenthümsliches Schicksal hatte; dasselbe war nicht in die Kanzlei gekommen, sondern bei der demnächst erfolgenden schleusnigen Abreise des Königs auf dessen Schreibtische lies gen geblieben. Der Hofmarschall Graf Alfred Wedel

fand, wie er mir später erzählte, ben Brief bort, und im höchsten Grade erschrocken, auf einem so frei das liegenden Papier die Unterschrift des Kaisers Franz Joseph zu sehen, warf er den Brief ins Feuer und überwachte sorgfältig die Zerstörung des verhängnißs vollen Documents durch die Flammen.

Der König war über seinen Entschluß keinen Augenblick im Zweisel und fand auch bei seinem Minister unbedingte Zustimmung, wenn auch Graf Platen im stillen vielleicht noch immer die Hoffnung hegen mochte, eine ganz definitive Entscheidung womöglich so lange hinauszuschieben, dis die Chancen des Erfolges sich noch klarer übersehen lassen würden. Der König erklärte auf das bestimmteste, daß seine Pflicht als Bundessürst ihm verdiete, irgendein Bündniß abzuschließen für den Fall eines Krieges, den er als eine schwere Verletzung des Bundesgrundgesetzes betrachte und so lange für unmöglich halten müsse, dis die unheilvolle und nicht genug zu beklagende Thatsache ihm entgegentreten würde.

Er wies den Antrag Desterreichs ohne jeden Rückshalt ab und äußerte sich auch dem Prinzen Karl Solmsgegenüber fast verletzt über die Zumuthung, sich durch fremde Gebiete bereichern zu sollen, da es sein höchster Stolz sei, unter seinem Scepter nur angestammt

welfische Besitzungen vereinigt zu sehen. Alle Bemühungen des Prinzen Solms und des Grafen Ingelheim, den Entschluß des Königs zu ändern, waren umsonst, und nachdem dies in Wien bekannt geworden, erhielt die Brigade Kalik den Befehl, schleunigst zurückzukehren und ihren Platz in der österreichischen Armeeaufstellung einzunehmen.

Nachdem so das österreichische Bündniß definitiv zurückgewiesen war, wäre es nun wol unzweiselhaft an der Zeit gewesen, ohne die Berzögerung einer Stunde mit Preußen den Bertrag über die Neutralität abzuschließen, welche im Princip vom Könige angenommen war. Prinz Psenburg drängte von neuem und stellte zur Erslärung der Situation die Anfrage, ob Hannover sich durch die zugesagte Neutralität verhindert erachten würde, Anträgen zuzustimmen, welche am Bunde mit feindlicher Absicht gegen Preußen gestellt werden möchten.

Graf Platen erwiderte, daß Hannover sich für verspslichtet halte, solange der Bund bestände, dessen Besichlüsse als bindend zu respectiren, daß es aber stets bemüht sein werde, feindliche Anträge gegen Preußen zu verhindern, und solchen Anträgen seinerseits niesmals zustimmen werde.

Diese Erklärung konnte in Preugen wenig befrie-

Abschluß des Vertrags, und in Berlin begann man, als Graf Platen immer noch zögerte, sich zu rüsten, um nöthigenfalls die von Hannover brohende Gefahr militärisch zu unterdrücken.

Am 12. Juni begann dann Desterreich seine Offensivs action und stellte am Bunde den Antrag auf Mobilissirung der nichtpreußischen Armeecorps.

Die hannoverische Abstimmung über diesen Antrag suchte das disher beobachtete Spiel vorsichtiger Zurückshaltung sortzusetzen. Hannover stimmte für die Modilsmachung, doch mit Ausschluß der österreichischen Armeescorps. Es war ja nun juristisch und diplomatisch ganz richtig, daß in dem Beschlusse der Modismachung der Bundesarmee ohne die österreichischen Corps ein Mistrauen und eine feindliche Absicht gegen Preußen direct nicht gesunden werden konnte, auch sehnte Hannover die gegen Preußen gerichteten Motive des österveichischen Antrages ausdrücklich ab; alsein die Zeit war zu seinen juristischen und diplomatischen Unterscheidunzgen nicht mehr angethan. Die gewaltige Realpolitik trat in ihre Rechte und zerriß die kleinen Gewebe, welche man sonst am Bundestage zu spinnen gewohnt gewesen.

Preußen hatte den Mobilmachungsbeschluß als einen feindlichen betrachten zu müssen erklärt und mußte nun alle diejenigen, welche bedingt oder unbedingt für biesen Beschluß stimmten, als seine Gegner betrachten. Dazu kam die verhängnißvolle Maßregel der Verfrühung der Exercirzeit, welche in Hannover getrossen wurde. Bei dieser Maßregel lag die Absicht vor, dem Bundesbeschlusse auf Modilmachung in einer andern Form Folge zu geben, welche Preußen gegenüber nicht verletzend sein sollte; denn indem man der zu beschleunigenden Ernte wegen die Einberufung der Reserven zu den Fahnen früher als sonst anordnete, wurde die Armee thatsächlich mobil gemacht. Dem Bundesbeschlusse war also Genüge geleistet und man konnte dieselbe Maßeregel in Frankfurt als Gehorsam gegen den Bund darstellen, welche man in Berlin als eine einsache Zwecksmäßigkeitsanordnung erklärte.

Der König, im Bewußtsein ber von ihm beschlossenen und gewissenhaft ernst gemeinten Neutralität, stimmte dieser militärischen Maßregel auf den Antrag seiner Generale zu, ohne sich wol über deren Tragsweite klar zu werden; wie denn überhaupt in jenen Tagen alles im Fluge hastiger Gile sich abspielte. Auch hielt der König wol selbst den Ausbruch des Krieges damals noch nicht für so unmittelbar drohend; man erwartete immer noch Vermittelungen neutraler Großmächte, und er hofste, die Exercirzeit beenden und die Truppen entlassen zu können, bevor ernste Conssicte

ausbrächen. Er hatte auch die Verhandlungen der gemeinsamen Neutralität mit Kurhessen immer noch im Auge, und die Identität der hannoverischen und kurhessischen Politik wurde fortgesetzt.

Noch vor der Abstimmung der Anträge am Bunde kam der Minister Abée spät am Abend persönlich nach Hannover, nachdem er mich durch ein Telegramm benachrichtigt hatte. Ich empfing ihn am Bahnhofe und führte ihn noch gegen Mitternacht zum Grafen Platen, wo dann die gleichlautende Abstimmung festgesetzt und auch die gemeinsame Neutralität aussührlich erörtert wurde, der gegenüber sich Graf Platen freilich immer noch mit zögernder Zurückhaltung ausssprach.

Für das berliner Cabinet wurde nach dem Mobilsmachungsbeschlusse in Frankfurt, welcher den Austritt Preußens aus dem Bunde zur Folge hatte, die Rückssicht der Selbsterhaltung allein maßgebend.

Im Begriff, den Kampf mit Desterreich, Sachsen und den süddeutschen Staaten aufzunehmen, bei welschem die ganze Zukunft der Hohenzollernmonarchie auf dem Spiele stand, konnte Preußen nicht mitten in seiner Operationsbasis, ja in seinem Rücken, die hannoverische Macht zurücklassen, welche sich durch die Berfrühung der Exercirzeit allmählich auf den Kriegssuß zu seigen begann. Nachdem auf dem Wege der Vers

handlung der Neutralitätsvertrag nicht zum Abschlusse gekommen war, mußte man sich in Berlin zu raschem Handeln entschließen, und da man in der letzten Zeit ein tieses Mistrauen gegen die hannoverische Politik gefaßt hatte und befürchtete, daß dennoch durch den Prinzen Solms irgendwelche Abmachungen getrossen seien, so glaubte man sich jetzt auch mit der Zusage der Neutralität nicht mehr begnügen zu können. Zeit zu weitern Verhandlungen war nicht mehr vorhanden, und so forderte denn die preußische Regierung jetzt in Form einer kategorischen Sommation ein Bündniß nach Maßgabe der Bundesresormvorschläge, welche sie inzwischen gestellt hatte.

Diese Sommation, welche in ben politischen Actenstücken jener Tage veröffentlicht wurde, mag zum Bersftändniß der weitern Entwickelung hier im Wortlaut folgen:

"Der in der Sitzung des Bundestages vom 11. d. M. gestellte Antrag auf Mobilmachung eines Bundesheeres gegen Preußen in Verbindung mit der Haltung, welche eine Anzahl von Bundesregierungen in Anlehnung an bundeswidrige und drohende Rüstungen Desterreichs gegen Preußen angenommen, hat den Bruch des bissherigen Bundesverhältnisses herbeigeführt.

"Des Unterzeichneten Allerhöchste Regierung hat sich

barüber in der Sitzung vom 14. h. M. in der Erstärung ausgesprochen, von welcher der Unterzeichnete Sr. Excellenz dem königlich hannoverischen Herrn Staatsminister und Minister der auswärtigen Ansgelegenheiten Reichsgrafen Adolf von Platen zu Hallermunde anliegend eine Abschrift ergebenst zu überreichen die Ehre hat.

"Diese Vorgänge legen Sr. Majestät dem Könige, des Unterzeichneten allergnädigstem Herrn, die Pflicht auf, die zum Schutze Preußens gegen den beabsichtigten Angriff geeigneten und durch das Bedürfniß der Selbsterhaltung gebotenen Mittel zur Anwendung zu bringen.

"Die geographische Lage bes Königreichs Hannover macht dasselbe zu einem wichtigen Moment in dem Shstem dieser Vertheibigung. Die königlich hannoverische Regierung wird es daher gerechtsertigt sinden, wenn in der Spannung der gegenwärtigen Situation Deutschlands, welche durch den bundeswidrigen Antrag Desterreichs vom 11. d. M. gekennzeichnet wird, Preußen von ihr bestimmte Erklärungen und Bürgsschaften über die zukünstige gegenseitige Stellung zu erbitten sich genöthigt sieht.

"Diese Bürgschaften können der Lage der Dinge nach, und dem Berhalten Hannovers seit der Mittheilung des Herrn von Stockhausen vom 14. v. M., nur in dem Abschlusse eines Bündnisses zwischen Preußen und Hannover auf folgende Bedingungen gestunden werden, daß 1) die königlich hannoverischen Truppen sosort auf den Friedensstand vom 1. März d. J. zurückgeführt werden; 2) Hannover der Berusung des deutschen Parlaments zustimmt und die Wahlen dazu ausschreibt, sobald es von Preußen geschieht; 3) Preußen dem Könige von Hannover sein Gebiet und seine Souveränetätsrechte nach Maßgabe der Reformvorschläge vom 14. d. M. gewährleistet.

"Der Unterzeichnete ist beauftragt worden, eine Erstärung barüber nachzusuchen, ob Se. Majestät der König von Hannover willens ist, das erwähnte Bündsniß zu schließen.

"Im Falle ber Zustimmung Sr. Majestät bes Königs von Hannover ist ber Unterzeichnete ermächtigt,
im Namen Sr. Majestät bes Königs, seines allergnädigsten Herrn, die Zusicherung zu ertheilen, daß Allerhöchstberselbe das Königreich Hannover vertheidigen und die Rechte und Interessen seines nunmehrigen Bundesgenossen mit seinen eigenen wahrnehmen werbe.

"Sollte wider Erwarten eine ablehnende oder ausweichende Antwort erfolgen, so würde Se. Majestät der König sich zu seinem lebhaften Bedauern in die Nothwendigkeit versetzt finden, das Königreich Hannover als im Kriegszustande gegen Preußen befindlich zu betrachten und demgemäß in seinen Beziehungen zu demselben nur noch die Rücksichten auf den Schutz des eigenen Landes und das militärische Erforderniß maßsgebend sein zu lassen.

"Indem der Unterzeichnete noch zu bemerken sich besehrt, daß er eine Antwort im Laufe des Tages zu erstitten angewiesen ist, benutzt er auch diesen Anlaß, um Sr. Excellenz den Ausdruck seiner ausgezeichnetsten Hochachtung ergebenst darzubringen.

Hannover, 15. Juni 1866.

(Gez.) Gustav Prinz zu Nsenburg.

Sr. Excellenz bem königlich hannoverischen Herrn Staatsminister und Minister ber auswärtigen Ansgelegenheiten Reichsgrafen Abolf von Platen zu Hallermund hierselbst."

Diese Sommation wurde am 15. Juni morgens vom Prinzen Psenburg dem Grafen Platen übergeben mit der Erklärung, daß er noch an demselben Tage eine Antwort zu verlangen beauftragt sei.

Der Anfang des Endes war da — das Königreich Hannover stand vor dem Rubicon.

## IV.

Der 15. Juni 1866. — Der Beschluß bes Gesammtministeriums über die preußische Sommation. — Antrag des Herrn von Bennigsen in der Zweiten Kammer. — Der Entwurf der Antwort auf die preußische Note. — Unterzeichnung desselben durch den König in Herrenhausen. — Deputation der Residenzstadt. — Preußische Kriegserklärung. — Abreise des Königs. — Ankunst in Göttingen. — Berhängnisvolle Berzögerung des Bormarsches. — Aenderung in dem Armeecommando. — General Gebser, General von Tschirschuit, General von Arentschildt, Oberst Dammers. — Abmarsch von Göttingen. — Sendung des Kanzlisten Duve und des Dr. Klopp, um die hessischen Urmee zur Bereinigung mit der hannoverischen Armee zu bewegen. — Planlose Märsche. — Uebertritt der Armee auf preußisches Gebiet bei Heiligenstadt. — Ankunst vor Langensalza.

Der 15. Juni 1866 war einer ber aufgeregtesten und unruhigsten Tage, beren ich mich zu erinnern vermag. Bis zu diesem Tage hatte Hannover immer noch die Möglichkeit, nicht nur seine Existenz für alle Zukunft sicherzustellen, sondern sich auch unter allen deutschen

Staaten, wie auch die Würfel des Krieges fallen möchten, eine besonders bevorzugte Stellung zu versichaffen.

Die Sicherung der Existenz war freilich auch jetzt noch möglich, allein es mußten nun statt der früher nur gesorderten einsachen Neutralität Opfer gebracht werden, zu denen der König sich nach der bei ihm als Glaubensartifel sessstehenden Auffassung seiner monarschischen Rechte niemals und am wenigsten unter dem Zwange einer Drohung verstehen konnte.

Mit ber Sommation vom 15. Juni begann jene Kette unglücklich verhängnisvoller Ereignisse, während welcher die preußische Regierung und der König Georg sich in zwei vollständig getrennten Kreisen verschiedener Anschauungen bewegten, zwischen denen eine Berstänstigung unmöglich war. Wäre von Preußen in jenem Augenblick der befinitive Abschluß des Keutralitätsvertrages ebenfalls unter zwölfstündiger Frist gefordert worden, so würde derselbe ohne Zweisel erfolgt sein. In Berlin aber hatte man vollständig das Bertrauen zu dem guten Willen Hannovers verloren; man glaubte dort — und der Schein mußte ja dahin sühren — an geheime Abmachungen mit Desterreich; man zweisselte, selbst wenn der Keutralitätsvertrag zum Abschluß fäme, an der Ersüllung desselben, und mußte daher

nun burch die früher nicht gestellte bestimmte Forderung eines Bündnisses um jeden Preis Alarheit in die Lage bringen, um sich Hannovers völlig zu verssichern oder dasselbe militärisch niederzuwerfen, damit man die ganze Macht gegen den Hauptgegner richten könne.

Der König seinerseits fand in dieser Sommation und in dem unter Ariegsandrohung gesorderten Bündsniß auf Grundlagen, die er mit der Selbständigkeit seiner Krone für unvereindar hielt, eine unbegründete und unberechtigte Provocation, da er ja seinerseits die Neutralität zugesagt hatte, da er sich bewußt war, die lockenden Anerdietungen Desterreichs zurückgewiesen zu haben, und der sormellen Abschließung des Vertrages, nachdem er einmal das Princip angenommen, keinen entscheidenden Werth beilegte.

Er war daher sogleich bei der Mittheilung der preussischen Note entschlossen, das von ihm gesorderte Bündzniß abzulehnen, wie er dasselbe ja kurz vorher den österzreichischen Propositionen gegenüber gethan hatte. Dessenzungeachtet erkannte er vollkommen die hochverantworztungsvolle und schwere Wichtigkeit der zu tressenden Entscheidung.

Obgleich die Angelegenheit formell ja nur zum Ressort des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten gehörte und dem Könige nach der Verfassung bas alleinige und ausschließliche Recht über Bündnisse, Krieg und Frieden zustand, so befahl er bennoch so= gleich, die Minister zusammenzurufen, um ihnen die hochwichtige Frage vorzulegen. Er erklärte denselben, daß er die Erfüllung der preußischen Forderungen weber mit den deutschen Bundesverträgen noch mit ber verfassungsmäßigen Selbständigkeit seines König= reichs für vereinbar halte; daß er Preußen nicht für berechtigt erachte, eine solche Forderung zu stellen, da ber Deutsche Bund, an bessen Pflichten er streng fest= gehalten habe, ihm gegenüber nicht durch einseitige Willenserklärung einer andern Bundesmacht auflösbar sei. Er glaube beshalb die preußische Forderung ab= sehnen zu sollen. Da jedoch möglicherweise auf lange Zeit hinaus die Zukunft, der Friede und Wohlstand bes Königreichs Hannover von der zu fassenden Ent= scheidung abhängig sein könne, so wünsche er, daß die Minister ihm frei und ohne jeden Rückhalt ihre Mei= nung über einen so verantwortlichen Beschluß aus= sprächen und alle Gründe geltend machten, welche sie etwa gegen seine Auffassung haben möchten.

Die sämmtlichen Minister ohne Ausnahme erklärten die preußischen Forderungen für unannehmbar, da sie unberechtigt seien und man durch die Annahme berselben unter dem Druck einer augenblicklichen Lage, welche sich durch den Gang der Ereignissse völlig ändern könne, wichtige und unveräußerliche Hoheitsrechte der Krone für immer aufgeben würde.

Nach diesem einstimmigen Beschluß des Gesammtministeriums befahl der König dem Grafen Platen die ablehnende Beantwortung der preußischen Sommation.

Da man nun schnelles kriegerisches Vorgehen Preusens erwarten mußte, so beschloß der König, um jeden Zusammenstoß und jedes Blutvergießen zu versmeiden und um eine künftige Verständigung nach dem Gange der Ereignisse möglich zu erhalten, sich mit der Armee nach dem Süden des Königreichs zu begeben. Dort wollte er, je nach der weitern Entwickelung der Dinge, die Ereignisse abwarten oder die Vereinigung mit den südenutschen Truppen zu erreichen suchen.

Unverzüglich wurden beshalb an alle Truppenstheile Befehle gesendet, auf der Stelle nach Göttingen aufzubrechen und sich dort zu dem Weitermarsche zu vereinigen.

Der König selbst ließ alle Vorbereitungen für seine persönliche Abreise treffen, um bei der ersten Nachricht von dem Vordringen der Preußen über die hannoverische Grenze sich nach Göttingen zu begeben.

Es begann nun eine unruhige, angftvolle Bewegung

in der ganzen Stadt. Die Truppen marschirten zum Bahnhofe; die Eisenbahnen wurden dem Militärversfehr vorbehalten; die sämmtliche kleinere Bürgerschaft Hannovers, welche durchweg österreichisch gesinnt war und schon bei dem Abmarsch der Brigade Kalik den österreichischen Truppen demonstrative Ovationen darsgebracht hatte, wogte auf den Straßen hin und her, die Truppen begleitend und sie mit Lebensmitteln verssehend; alle stellten sich für die militärischen Maßeregeln zur Berfügung, und wo die Pferde nicht sogleich ausreichten, spannten sich sogar die Bürger vor die Kanonen, um sie nach dem Bahnhose zu bringen.

Als die preußische Sommation in der gerade verssammelten Zweiten Kammer bekannt wurde, stellte Herr von Bennigsen sogleich den von vielen Abgeordneten unterstützten Antrag auf schleunigen Erlaß einer Abresse an den König, um an Se. Majestät das dringende Ersuchen zu stellen:

"Erstens diejenigen Räthe der Krone, welche die Abstimmung Hannovers am Bundestage über den österreichischen Mobilisirungsantrag befürworteten, unsverzüglich zu entlassen.

"Zweitens biesen Bundesbeschluß nicht zur Ausführung zu bringen.

"Drittens jedes Heraustreten aus einer völligen

Neutralität durch Parteinahme, sei es für Desterreich, sei es für Preußen, ohne die dringendste Nothwendigsteit zu vermeiden.

"Biertens auf schleunige Einberufung eines beutschen Barlaments hinzuwirken."

Der Antrag wurde als bringlich anerkannt und für den nächsten Tag zur Berathung auf die Tagesordnung gesetzt.

Haltens in der letzten Zeit der Existenz des hannoverissichen Königreichs, insbesondere auch wegen dieses Anstrages vielsach scharf angegriffen und herbe verurtheilt worden. Ich habe während jener Zeit stets dem Parteistandpunkt und der politischen Thätigkeit des Herrn von Bennigsen durchaus und aus voller Ueberzeugung gegenerisch gegenübergestanden, halte es indessen doch für eine Psticht der Gerechtigkeit, die Ueberzeugung aussusprechen, daß den Führer der damaligen Opposition bei diesem Antrage in der vorletzten Sitzung der hannoverischen Ständeversammlung ausschließlich die Sorge für das Wohl des Landes und für die Erhaltung der Existenz und Selbständigkeit des Königreichs Hannover geleitet habe.

Die Forberung, ben verhängnifvollen Bundess beschluß nicht auszuführen und eine stricte Neutralität

zu beobachten, stimmte ja mit dem Wunsche aller derer überein, welche die verhängnißvolle später eingetretene Katastrophe zu verhindern wünschten, und hätte Breuken nichts weiter als dies verlangt, so wäre die Zu= stimmung unbedingt erfolgt. Die Ablehnung ber Som= mation geschah nur wegen der in derselben gestellten Forderung eines Bündnisses, zu welcher Preußen sich burch das Mistrauen in den guten Willen Hannovers gezwungen sah. Diese Forderung war wol Herrn von Bennigsen damals noch nicht bekannt, jedenfalls enthält auch sein Antrag kein Wort von einem Bündniß, weist ein solches vielmehr entschieden zurück. Hätte er biesen Antrag früher gestellt und wäre er angenommen worden, so hätte vielleicht der Erlaß einer ständischen Abresse bem Zögern bes Grafen Platen ein Ende ge= macht. Daß herr von Bennigsen in seinen Antrag die Entlassung der Minister mit aufnahm, beruhte wol auf der Gewohnheit der Opposition, und das Verlan= gen der schleunigen Einberufung eines deutschen Parlamentes zeigt, wie fehr ber boctrinare Politifer in feinen Theorien befangen war; benn welchen Einfluß ein beutsches Parlament auf die Entwickelung der Dinge in jenem Augenblick, in welchem sich bereits die Spitzen ber Bajonnete entgegenblinkten, hätte ausüben follen, ist in der That nicht abzusehen.

Das rhetorische Wort Cicero's: "Cedant arma togae", hätte damals wol kaum die österreichischen und preußischen Armeen auf ihrem Vormarsch gegeneinander aufzuhalten vermocht.

Auch die liberalen Parteien in Preußen waren ja das mals tief erbittert gegen die preußische Regierung und insbesondere gegen den Ministerpräsidenten von Bissmark, sie verurtheilten den Krieg und den Austritt Preußens aus dem Bunde in schärfster Weise, und die "Magdeburgische Zeitung", welche durch ihren hannovesrischen Correspondenten, einen beschäftigungslosen Abvoscaten, besonders eng mit der Leitung des Nationalvereins liirt war, schrieb noch nach dem Ausbruche des Krieges:

"Der Krieg mit Desterreich hatte vielleicht nicht mehr vermieden werden können, wohl aber würde das deutsche Bolf, wenn es zu den Männern, welche die deutsche Bundesresorm und die Einberusung des deutschen Parlaments beantragt, Zutrauen gehabt hätte, seine Regierungen gezwungen haben, ihre dynastischen Interessen dem gemeinsamen Wohle des deutschen Baterlandes zu opfern. Der Krieg, den auch wir leider als den deutschen Bruderkrieg bezeichnen müssen, der Krieg mit den Sachsen, Hannoveranern, Baiern, hätte vermieden werden können, wenn noch in den letzten vierzehn Tagen die bisherigen Regierungsgrunds

sätze in Berlin geändert worden wären, selbst wenn diese Nenderung nur durch einen theilweisen Ministerswechsel constatirt wäre. Statt eines deutschen Bruderskrieges hätten wir dann ein deutsches Parlament, statt des gewaltsamen Bundesbruchs hätten wir dann eine friedliche Bundesreform."

Diese Auffassung theilte ohne Zweifel auch der hannoverische Liberalismus, und Herr von Bennigsen dachte zu jener Zeit gewiß viel mehr daran, den Grafen Bismarck und dessen von ihm damals wie von vielen Andern nicht begriffene und stets angegriffene Politif zu beseitigen, als durch seinen Antrag die preußische Regierung zu unterstützen.

Herrn von Bennigsen's Antrag war also jedenfalls gut gemeint, wenn er auch freilich an jenem Tage, an welchem die Ereignisse nach Stunden zählten, natursgemäß ohne jede Wirkung bleiben mußte.

Bacmeister, welcher zwar für die Ablehnung der Sommation gestimmt hatte, aber diese äußerste Alternative, in welche die hannoverische Regierung gedrängt war, für eine verhängnißvolle Folge der unglückseligen Berzögerung des Vertragsabschlusses über die Neutralität ansah, und der an der Fortsetzung einer so schwanstenden und unsichern Politik keinen Theil mehr haben wollte, hatte dem Könige sein Entlassungsgesuch gesendet.

Der in ber Ständeversammlung geftellte Antrag war bald in ber Stadt bekannt, und dies alles stei= gerte immer mehr die allgemeine Aufregung.

Dazu trasen Nachrichten ein, daß die preußischen Truppen unter General von Manteuffel vor Harburg angelangt seien. Der Chef der dortigen Eisenbahnverwaltung hatte sämmtliche Waggons nach Hannover gesendet, um sie der preußischen Benutzung zu entziehen und den Vormarsch des Manteuffel'schen Corps zu verzögern.

Auch von andern Seiten liefen Melbungen über die Annäherung preußischer Corps an die hannoverische Grenze ein. Immer unruhiger wogte die Bevölkerung durcheinander; überall auf den Straßen sah man bleiche, angstvolle Gesichter und lebhaft discurirende Gruppen.

Graf Platen hatte mir den Auftrag gegeben, die preußische Sommation zu beantworten, und während der allgemeinen Unruhe, selbst schmerzlich erregt, setzte ich mich an meinen Schreibtisch, um dem Beschluß des Gesammtministeriums gemäß die Note an den Prinzen Psendurg zu entwersen.

Ich suchte der Erklärung der hannoverischen Resgierung die thunlichst milbe und versöhnliche Form zu geben, um die Möglichkeit der Anbahnung einer Verständigung noch in der letzten Stunde offen zu halten,

wenn ich mir auch wohl bewußt war, daß sich Preußen auf dem einmal betretenen, zu seiner eigenen Sicherheit für nothwendig erkannten Wege kaum noch werde aufshalten lassen,

Ziemlich spät am Abend fuhr ich mit dem Entswurf zum Grafen Platen, der denselben sogleich unterzeichnete und sich mehr noch als ich der Hoffnung hingab, daß man in der zwölften Stunde noch zu einer Berständigung kommen könnte. Ich suhr dann mit dem verhängnißvollen Schriftstück nach Herrenhausen hinaus und fand den König im Kreise seiner Familie am Theetisch. Er befahl mir, den Entwurf der Note dort vorzulesen, obwol er sonst niemals im Familienskreise von Geschäften zu sprechen pflegte. Dabei des merkte er, daß dieses Actenstück nicht nur für sein Land, sondern auch sür sein Haus von großer und solgensschwerer Bedeutung sei, und daß er deshalb wünsche, auch die Seinigen möchten die Borlesung desselben anshören und dem Inhalte ihre Zustimmung geben.

Nachdem ich den Entwurf langsam und nach jedem Satze innehaltend vorgelesen hatte, erklärten die Könisgin, der Kronprinz und die beiden Prinzessinnen sich mit dem Inhalt völlig einverstanden. Der König hatte, den Kopf in die Hand gestützt, ausmerksam zugehört. Er zögerte einige Augenblicke und sagte dann:

"Die Antwort ift vollkommen treffend und fagt genau das, was ich zu sagen wünsche; auch bin ich mit der freundlichen Form durchaus einverstanden." "Aber", fügte er dann hinzu, "es sind barin einzelne Stellen enthalten, welche ben Gedanken erwecken könn= ten, als ob ich weiter verhandeln wolle und vielleicht boch noch den preußischen Forderungen mit irgend= welchen Modificationen zustimmen möchte; das ist aber nicht der Fall. Ich war entschlossen, neutral zu bleiben, und bin es noch, aber von ben souveränen Rechten meiner Krone werbe ich niemals ein Titelchen aufgeben und niemals werde ich den preußischen Forderungen in dieser Beziehung nachgeben. Man muß in einem so entscheidenden Augenblicke wie dieser vollkommen auf= richtig sein. Es wäre unrecht, etwas zu sagen, was ich nicht so meine, und Erwartungen zu erregen, die ich niemals erfüllen werde."

Der König befahl mir baranf, den Entwurf noch einmal zu lesen. Dann ließ er diejenigen Stellen, aus welchen ihm die Möglichkeit eines spätern Entsgegenkommens gegen die preußischen Borschläge hersvorzugehen schien, modificiren oder streichen. Es war dies politisch wol ohne Bedeutung, denn auch wenn jene Stellen so, wie ich sie entworsen, stehen geblieben wären, würden sie doch wol niemals einen zurücks

haltenden Einfluß auf die unaufhaltsam vorwärts brängenden Ereignisse ausgeübt haben.

Ich führe den Vorgang nur deshalb an, weil er einen Beweis liefert für die edle Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit, welche in dem Wesen des Königs lag und welche es ihm selbst in so entscheidendem Augensblick unwürdig erscheinen ließ, durch seinen Minister etwas sagen und andeuten zu lassen, das nicht vollsständig seiner Ueberzeugung und seinen Ansichten entsprach. Auch der Gegner, der kriegerisch drohend besreits an den Grenzen stand, sollte von ihm nicht gestäusscht und hingehalten werden.

Die Antwortsnote, wie sie vom Könige nun besinitiv festgestellt war, sautete nach dem mir vorliegenden Concept:

"Seiner Durchlaucht

dem königlich preußischen außerordentlichen Abgesandten und bevollmächtigten Minister

Prinzen Guftav zu Dsenburg-Büdingen. Herrenhausen, 15. Juni 1866,

9 Minuten vor 1 Uhr nachts.

(Gez.) G. R.

"Der Unterzeichnete hat die Shre gehabt, die Note Seiner Durchlaucht des Prinzen zu Psenburg vom heutigen Tage zu empfangen und deren Inhalt Seiner

Majestät dem Könige, Seinem Allergnäbigsten Herrn, zur Kenntniß zu bringen.

"Der in der Sitzung des Bundestages vom 11. d. M. gestellte Antrag ist — wie der Unterzeichnete zunächst zu bemerken sich beehrt — in der Sitzung vom 14. d. M. mit solchen Modificationen angenommen, daß in dem gefaßten Beschluß eine Feindseligkeit gegen Preußen nicht gefunden werden kann.

"Die königlich hannoverische Regierung insbesonbere hat in ihrer Abstimmung und in beren Begründung, welche der königlich preußischen Regierung vollkommen bekannt sind, auf das sorgfältigste den bundesmäßigen Standpunkt strengster Parteilosigkeit sestgehalten. Sie hat gegen die Modilissirung der drei kaiserlich öster-reichischen Armeecorps gestimmt, um dem Bunde seine vollkommen objective Stellung zwischen den beiden streistenden Mächten zu wahren; sie hat ferner demjenigen Theile des Antrages nicht zugestimmt, welcher auf die den Bestimmungen über den Bundeskrieg entnommenen Maßregeln abzielte, und hat endlich die Bermittelung als den Endzweck aller Beschlüsse der Bundesversammslung ausdrücklich aufgestellt.

"Sie hat aber freisich auf ber anbern Seite bie vor den Augen der Welt offen baliegende Thatsache nicht verkennen können, daß die innere Ruhe und Sicherheit des Bundes bedroht sei, und hat sich ebenso wenig der bundesmäßigen Pflicht entziehen können, den zum Schutze dieser Ruhe und Sicherheit ersorderlichen Beschlüssen zuzustimmen.

"Wenn die königlich hannoverische Regierung hiernach sich bewußt ist, nach genauester Erwägung und
gewissenhaftester Prüfung der thatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ihren Pflichten als Mitglied des
Deutschen Bundes gemäß gehandelt zu haben, wenn
sie zugleich die Anersennung glaubt beanspruchen zu
können, die Wahrung des Bundesrechts mit der bundesfreundlichsten Rücksicht gegen die königlich preußische
Negierung vereinigt zu haben, so hat der Unterzeichnete um so mehr überrascht sein müssen durch die Bebingungen des Vertrages, welche Seine Durchlaucht
der Prinz Psendurg ihm mitgetheilt hat, und über
welche derselbe die Erklärung der königlichen Regierung verlangt.

"Die erste bieser Bebingungen geht dahin, daß die föniglich hannoverischen Truppen sofort auf den Friebensstand vom 1. März d. J. zurückgeführt werden.

"Der Unterzeichnete kann in Betreff bieses Punktes nur erklären, daß die königliche Armee sich durchaus nicht im Ariegszustande befindet. Sie hat nur die jedes Jahr üblichen Exercitien in diesem Jahre früher als sonst vorgenommen, und der Unterzeichnete kann nicht glauben, daß in dieser einfachen Maßregel, bei welcher weder Pferdeankäuse noch sonst irgendwelche Acte der Mobilisirung vorgenommen sind, eine Feindsteitgkeit gegen Preußen erblickt werden könne.

"Die königlich preußische Regierung ihrerseits aber wird gewiß nicht verkennen, daß die Zurücknahme einer an sich bedeutungslosen Maßregel unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein schwerer Schlag für die Ehre der hannoverischen Armee sein würde, daß Seine Majestät, des Unterzeichneten Allergnädigster Herr, einer solchen Zumuthung sich niemals unterswerfen kann.

"Die zweite Bedingung verlangt, daß Hannover der Berufung des deutschen Parlaments zustimme und die Wahlen dazu ausschreibe, sobald es von Preußen geschieht.

"Der Unterzeichnete beehrt sich, in Betreff bieses Punktes barauf hinzuweisen, baß bie Borschläge zur

<sup>1</sup> Ursprünglicher Entwurf: "und Seine Majestät ber König von Preußen wird gewiß Seiner Majestät des Unterzeichneten Allergnädigstem Herrn einen solchen Schlag gegen Seine eigene Armee zu führen nicht zumuthen wollen." Bon Seiner Majesstät dem Könige in obiger Beise verändert.

Berusung eines beutschen Parlaments ber Bundesverssammlung zur Beschlußfassung vorliegen und daß die königlich hannoverische Regierung, eingedenk ihrer Bundespflicht, eine vom Bunde abgesonderte Behandslung dieser für die ganze beutsche Nation so hochwichstigen und folgenschweren Angelegenheit nicht für zuslässig erachten kann.

"Benn brittens Preußen bagegen Seiner Majestät dem Könige von Hannover sein Gebiet und seine Sous veränetätsrechte nach Maßgabe der Reformvorschläge vom 14. d. M. gewährleisten will, so kann der Unterseichnete in der That in den erwähnten Resormvorschlägen eine Garantie für die Souveränetätsrechte des Königs, Seines Allergnädigsten Herrn, nicht erblicken. Die Resormvorschläge vom 14. d. M. greisen so tief und so wesentlich gerade in die Souveränetätsrechte ein, daß sie einen einer Mediatisirung gleichen Ersfolg besorgen sassen.

"Wenn hiernach ber Unterzeichnete sich in ber Lage erklären muß, die von Seiner Durchlaucht bem Prinzen

<sup>1</sup> Ursprünglicher Entwurf: "und jedenfalls nicht in ber von ber Königlich Preußischen Regierung gestellten Frift in eine ber Wichtigkeit bes Gegenstandes angemessene Erwägung gezogen werben können." Bon Seiner Majestät bem Könige gestrichen.

zu Psenburg namens der königlich preußischen Regierung ihm mitgetheilten Bertragsbedingungen abzulehnen, so kann er dabei nur auf das entschiedenste wiederholen, daß die königlich hannoverische Regierung sich bewußt ist, auf dem Boden des unansechtbaren völkerrechtlich garantirten Bundesrechts zu stehen, und daß das Festhalten an diesem Rechte nach ihrer Ansicht der königlich preußischen Regierung keine Beranlassung bieten kann, das Königreich Hannover als im Kriegszustand mit Preußen zu betrachten.

"Die königlich hannoverische Regierung hält unabsänderlich daran fest, daß das Bundesrecht den Krieg zwischen Bundesgliedern verbiete, und sie wird daher keine kriegerische Maßregel gegen die ihr verbündete königlich preußische Regierung vornehmen, solange ihre Grenzen nicht angegriffen werden. Zu einem solchen Angriff aber kann die königlich hannoverische Regierung auch bei der gegenwärtigen Spannung der Berhältnisse in Deutschland weder einen Rechtsgrund, noch selbst eine politische Beranlassung sinden, und mag auch jetzt der Hoffnung nicht entsagen, ihre bunsvessend zuch des gesierung und deren stets erfolgte Besthätigung von der königlich preußischen Regierung anserkannt und das bisherige für beide Regierungen werthvolle nachbarliche Berhältniß erhalten zu sehen.

"Indem der Unterzeichnete Seine Durchlaucht den Prinzen zu Psendurg ersucht, die vorstehenden Erkläsungen zur Kenntniß seiner allerhöchsten Regierung zu bringen, benutzt er mit Vergnügen auch diesen Anslaß, um Seine Durchlaucht seiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

Hannover u. f. w. . . . . . . . . . (Gez.) Pl."

Der König unterzeichnete das Concept in margine auf dem Schreibtisch der Königin und befahl mir, unter seinen Namenszug ganz genau die Stunde zu setzen, zu welcher er dieses Document vollzogen habe, welches in der That zum Todesurtheil sür das Königereich Hannover wurde.

Es war, wie oben bemerkt, 9 Minuten vor 1 Uhr nachts.

Der König ordnete darauf sogleich an, daß das Reisegepäck für ihn und den Kronprinzen in Bereitsschaft gesetzt werde.

Ruhig und heiter, wie er es immer war, wenn er einmal einen Entschluß gefaßt hatte, bat er die Könisgin, welche lebhaft bewegt war, in Hannover zu bleisben und durch ihre Gegenwart den Muth und das Bertrauen der Bürger zu erhalten. Dann befahl er mir, sogleich nach Hannover zurückzusehren, dem Grafen Platen und dem Kriegsminister General von Brandis

sowie dem General von Tschirschnitz mitzutheilen, daß er um 4 Uhr morgens nach Göttingen abreisen wolle; er erwarte die genannten Herren sowie mich selbst auf dem Bahnhose, um ihn zu begleiten.

Schmerzlich bewegt verabschiedete ich mich, und die fönigliche Familie blieb die letzten Stunden, welche sie in der alten Residenz ihres Hauses verleben sollte, miteinander allein.

Ich habe das Schloß Herrenhausen und jene Gemächer, in welchen unter Georg IV. das Welsenhaus seinen höchsten Glanz erlebte und in welchen nun die verhängnißvolle Entscheidung sich vollzogen hatte, seits dem niemals wiedergesehen. Aber immer noch schwebt mir das Bild dieser edeln fürstlichen Familie in jenen so glänzenden und zugleich so traulichen Räumen vor Augen, welche von dort aus in eine heimatlose Bersbannung zu ziehen bestimmt war und deren menschsliche Tugenden ihr Unglück wurden, indem sie die poslitische Klugheit heiligen Ueberzeugungen gegenüber zusrückbrängten.

Als ich aus dem hellerleuchteten Schloßhofe von Herrenhausen in die dunkeln Schatten der uralten Lindenallee, welche nach der Stadt führt, hineinfuhr, begegnete mir eine Wagenreihe, welche mir in der Ereregung jenes Augenblickes fast wie ein gespenstischer

Leichenzug erschien. Es war eine Deputation des Masgistrats und der Bürgervorsteher der Residenz, welche kamen, um den König dringend um Erhaltung des Friedens durch Berständigung mit Preußen zu bitten. Der König erklärte den Herren sest und bestimmt, daß sein Entschluß unwiderruslich sei, daß er gewünscht hätte, seiner Residenzstadt die Last einer seindlichen Besetzung zu ersparen, daß er aber als Christ, als Monarch und als Welfe nicht anders handeln könne und die Königin zurücklasse, um alles, was auch kommen möge, mit der Bürgerschaft zu theilen.

Auch über diese letzten Worte des Königs an die Bürgerschaft Hannovers hat man vielsach gespottet, und doch konnte der König nach seiner ganzen Chasraktereigenthümlichkeit nicht anders sprechen. Sein monarchisches Recht und seine monarchische Machtvollskommenheit, die er als eine unmittelbare Gabe und Bestimmung Gottes ansah, bilbeten für ihn einen Glaubensartisel, an dem er allen Gesahren gegenüber unverbrüchlich sestzuhalten sich für verpflichtet betrachtete. Dieses Gesühl der unabweislichen und heiligen Pflicht drückten jene Worte aus, nicht aber, wie man wol annehmen mochte, eine hochmüthige Selbstüberhebung.

Ich fand ben Grafen Platen, der fich, um nach ben erschöpfenden Aufregungen und Anstrengungen ein

wenig auszuruhen, halb angekleidet auf sein Bett niedergelegt hatte, sehr ernst und bewegt. Er erzählte mir, daß mit dem Glockenschlage der Mitternacht der Prinz Psendurg in sein Zimmer getreten sei, um sich die Antwort auf die preußische Sommation zu holen. Graf Platen hatte ihm erwidert, daß die Antwort dem Könige in diesem Augenblick zur Genehmigung vorläge und daß er sie in der Frühe des nächsten Morgens erhalten werde. Prinz Psendurg aber erwisderte, daß er so lange zu warten nicht ermächtigt sei und daß er den Grasen Platen bitten müsse, ihm so gleich zu sagen, ob die preußischen Borschläge anges nommen seien oder nicht.

Graf Platen antwortete nun, daß eine augenblickliche Annahme nicht habe erfolgen können, daß man
aber über diese Sache noch weiter sprechen könnte und
baß sich vielleicht die preußischen Forderungen in der
Form modisciren ließen. Er wiederholte dabei nochmals die Bersicherung der unbedingten Neutralität
unter Bereitwilligkeit, allen Wünschen Preußens auf
das möglichste entgegenzukommen. Prinz Psendurg
aber schnitt jede weitere Unterredung ab, da er keine
ausweichende oder verzögernde Antwort annehmen dürse,
und erklärte auf Besehl seines Herrn dem Könige von
Hannover den Krieg mit dem Bemerken, daß er nach

bieser Erklärung nichts weiter mehr auszusprechen habe als bas persönliche Bedauern, daß die langjährigen angenehmen Beziehungen, in denen er zu dem hanno-verischen Hose und dem Grafen Platen gestanden, auf eine so schmerzliche Weise unterbrochen seien, worauf er sich, jede weitere Bemerkung abschneidend, entfernte.

Dem Grasen Platen war der volle Ernst der Situation, welche er doch noch nicht erwartet haben mochte, klar geworden, und es ist merkwürdig, wie dieser sonst so schwankende Charakter sich nun dem unsvermeidlich drohenden Ereignisse gegenüber zu thatkräftiger Entschlossenheit aufraffte. Persönliche Furcht und Schen vor Anstrengung und Gefahr kannte er übershaupt nicht, und er sprach es sogleich aus, daß nun, nachdem der Würfel einmal gefallen, alle Energie aufgeboten werden müsse, damit der König mit der hansnoverischen Armee eine sichere Stellung und womögslich den Anschluß an die bairischen Truppen erreiche, um die Ereignisse abwarten und nach dem Gange dersselben die künftigen Entschließungen treffen zu können.

Ich stimmte ihm barin vollkommen bei, erinnerte mich aber in diesem Augenblicke schon an Bacmeister's Worte, in benen er mir seine Zweisel ausgesprochen hatte, daß ber König eine kühne Politik durchzusühren im Stande sein möchte.

Ich hatte nur noch Zeit, die Generale von Branbis und von Tschirschnitz zu wecken und von dem Befehle des Königs in Kenntniß zu setzen.

In äußerster Haft traf ich die nothwendigsten Reisevorbereitungen und begab mich nach dem Bahnhose.

Alles ging wie im Traume vor sich. Die Abreise hatte den Schein eines kurzen Ausfluges, und doch sollte sie ein Abschied für immer sein. Ich habe mein Haus in Hannover niemals wieder betreten und meine Familie erst neun Monate später in Straßburg wiedersgesehen.

Auf dem Bahnhofe waren trotz der Morgenstunde und obgleich im weitern Publikum von der Abreise des Königs nichts bekannt geworden, ziemlich zahlreiche Gruppen versammelt, welche den König, der pünktlich eintraf, herzlich, aber traurig begrüßten. Der König sprach aus dem Fenster seines Salonwagens einige kurze Worte, welche im wesentlichen dasselbe sagten, was er in einer zurückgelassenen Proclamation den Bürgern der Residenzstadt verkündete, indem er unter Vermeidung zeder positischen Andeutung nur einsach aussprach, daß er, im Begriff, mit dem Kronprinzen sich zu seiner Armee nach dem südlichen Theise des Königreichs zu begeben, die Königin und die Prinzesssinnen unter dem Schutz der bewährten Treue, Liebe

und Anhänglichkeit ber Bürger ber Residenzstadt zus rücklasse.

Als der königliche Extrazug sich in Bewegung setzte, erschallten laute Rufe auf dem Perron, unter denen man wiederholt die Worte vernahm: "Auf Wiedersehen!"

Alle Gesichter waren ernst, alle Augen feucht.

Auch der König wiederholte, auf den Kronprinzen gestützt und mit der Hand winkend, die Worte: "Auf Wiederschen!"

Es waren die letzten Worte, welche die Bürger Hannovers aus seinem Munde vernahmen; — der Wunsch sollte nicht erfüllt werden — der König sollte seine Residenz und sein Land niemals wiedersehen.

Um nächsten Tage fand eine letzte Sitzung der Zweiten Kammer statt, in welcher eine noch am Tage vorher vollzogene Proclamation verlesen wurde, welche den Landtag auflöste. Zugleich erklärte der Minister Bacmeister, daß der König mit dem Kronprinzen nach Göttingen abgereist sei, und daß er, der Minister, sein Entlassungsgesuch eingereicht habe, auf dasselbe jedoch noch ohne Antwort geblieben sei.

In der ganzen Stadt herrschte bange Bestürzung; alles drängte sich zum Bahnhose, um den dort nach dem Süden durchpassirenden Truppenzügen sympathische Theilnahme zu beweisen.

Die Königin fuhr mit den Prinzessinnen im offenen Wagen durch die Straßen; sie wurde überall umringt, mit lauten Hochrusen begrüßt und auch vielsach von den Bürgern selbst angesprochen, wobei die hohe Frau die Versicherung wiederholte, daß sie sich von der Bürgerschaft nicht trennen und deren Schicksal theilen werde.

Trotz ber tiefen Niedergeschlagenheit war man all= gemein überzeugt, daß es sich nur um eine kurze Zeit friegerischer Unruhe handle; denn mehr als je vorher glaubte man in der Aufregung jener Tage im allge= meinen immer noch an einen Sieg der österreichischen Waffen, welcher Preußen zwingen würde, seine Truppen von hannover zurückzuziehen, um alle feine Kräfte nach dem Süden zu werfen, und auch diejenigen, welche nicht zu ben Freunden Defterreichs gehörten, hofften auf einen solchen Gang ber Dinge, ber bann bie Möglichkeit bieten würde, neue Verhandlungen aufzunehmen, um die Neutralität des Königreichs sicher= zustellen. Niemand dachte damals schon ernstlich an einen wirklichen Krieg zwischen Preußen und Hanno= ver; der König hatte ja nur sich und seine Armee in Sicherheit bringen wollen; und auch in Berlin nahm man noch keinen unversöhnlichen Kriegszustand an, wie die Proclamation und die Haltung des am näch=

sten Tage in Hannover einrückenden commandirenden Generals bewiesen.

Der König war mit dem in höchster Schnelligkeit fahrenden Extrazuge am frühesten Morgen in Göttinsgen angekommen, und die Bewohner dieser Stadt waren bei ihrem Erwachen nicht wenig erstaunt, als sie vernahmen, daß sie so plötzlich in den Mittelpunkt der entscheidenden Ereignisse versetzt waren.

Der König nahm mit seinem ganzen Gefolge in dem Gasthof Zur Krone Quartier. Alle Zimmer des Hotels wurden mit Beschlag belegt, und der Wirth desselben pflegte später scherzend zu sagen, daß seine Krone die erste depossebirte in Deutschland gewesen sei.

In schneller Folge langten nun die verschiedenen Regimenter der hannoverischen Armee in Göttingen an. Sie waren aus ihren Standquartieren in dem Zusstande aufgebrochen, in welchem sie sich gerade befansten, da die Befehle über die Berfrühung der Exercirzeit eben erst in die ersten Stadien der Aussführung getreten waren. Zugleich trasen Nachrichten ein über das Bordringen des Manteufselischen Corps nach Süsten, welches einen schleunigen Weitermarsch der hannopverischen Armee nothwendig machte, um einen auf beiden Seiten unerwünschten Zusammenstoß zu vermeiden.

lleber dieses so schnelle und noch vor der Kriegs= erklärung begonnene Vorgehen der preußischen Truppen find mehrfach Vorwürfe gegen die preußische Regierung erhoben worden, welche indeß, wie ich hier besonders hervorheben möchte, nicht begründet erscheinen. Denn die preußische Regierung hatte früher schon für das Manteuffel'sche Corps die Erlaubniß des Durchzuges burch das hannoverische Gebiet erbeten, und diese Er= laubniß war ertheilt worden, wobei nur der Wunsch ausgedrückt war, den Durchzug so einzurichten, daß feine Collision mit der von Holstein zurückfehrenden österreichischen Brigade Kalik stattfände. Es war also keine Verletzung des Völkerrechts, wie man wol hat behaupten wollen, wenn das Manteuffel'sche Corps schon vor der Kriegserklärung das hannoverische Gebiet betreten hat. Freilich erblickte der König in dieser Benutung preußischer Truppen, denen nur der Durch= zug durch hannoverisches Gebiet gestattet war, zu krie= gerischen Operationen eine vorbedachte feindliche Absicht, welche den ersten Grund zu seiner von nun an stets steigenden persönlichen Erbitterung legte, von der er vorher ganz frei gewesen war.

Es handelte sich nun also, wenn die hannoverische Armee wirklich in Sicherheit gebracht und verhängnißs volle Collisionen vermieden werden sollten, um einen

unverzüglichen schnellen Vormarsch nach Süben. Der König befahl benselben auch sogleich, aber hier nun begann jene Kette unglückselig verhängnisvoller und auch heute bei ruhigem Rückblick auf jene Zeit mir fast unerklärlich erscheinenber Ereignisse, welche von Schritt zu Schritt zu dem blutigen Tage von Langensfalza führten und der Grund für den Zusammenbruch der welssischen Krone wurden.

Der Generalstab der hannoverischen Armee, nur der Thätigkeit auf dem Manöverfelde gewohnt und unfähig, sich in die Nothwendigkeit ernster militärischer Operationen hineinzufinden, erklärte, daß die ohne Vorbereitung aus ihren Standquartieren aufgebrochene Armee nicht marschfertig sei, und daß man wenigstens vier Tage bedürfen würde, um fie in marschfertigen Zustand zu bringen. Mir erschien diese Ansicht durchaus unrichtig. Es kam vor allen Dingen barauf an, die Armee in dem Zustande, in welchem sie sich eben befand, fortzubringen, da es ja doch durchaus nicht in ber Absicht lag, sogleich zu schlagen, und da die Berpflegung der Truppen im eigenen Lande und in der gunstigen Jahreszeit keinerlei Schwierigkeiten bieten konnte. War die Armee nicht marschfertig, so konnte nach meiner Ueberzeugung in bieser Beziehung auch in dem kurzen Zeitraum weniger Tage nichts an ihrem

Zustande geändert werden, um so mehr, als ein großer Theil des Landes bereits unter seindlicher Occupation stand und die Depots in Hannover nicht mehr versfügdar waren. Graf Platen theilte diese Ansicht vollskommen. Er begriff, daß jede Möglichkeit, die Bershandlungen mit Preußen wieder aufzunehmen und etwa doch noch zu einer endlichen Berständigung zu gelangen, ausgeschlossen werden mußte, sobald einmal ein blutiger Zusammenstoß stattgesunden hätte, zu welchem der lange Aufenthalt der Armee in Göttingen bei dem fortgesetzten Heradziehen preußischer Truppen von Norden her nur zu leicht Beranlassung geben könnte. Für den Augenblick freilich war jeder Weg zu verständigenden Verhandlungen abgeschnitten.

Graf Platen hatte seine Antwortsnote expediren und dem Prinzen Psenburg zustellen lassen. Der Prinz sendete dieselbe uneröffnet mit dem Bemerken zurück, daß er nach Sintritt des Kriegszustandes nicht mehr in der Lage sei, von der hannoverischen Regierung irgendwelche Mittheilungen entgegenzunehmen.

Allein wenn es gelang, die hannoverische Armee intact und von den kriegerischen Operationen entsernt zu halten, so war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß bei einer für Preußen bedenklichen Wendung auf dem großen Kriegstheater ein Augenblick eintreten

könnte, in welchem noch einmal eine Verständigung ohne die Bedingungen der Sommation auf dem Boden der bloßen Neutralität zu erreichen sein mochte.

Der König erkannte durchaus die Richtigkeit der Vorstellungen des Grafen Platen; er verzehrte sich in schmerzlicher Ungeduld über den Aufenthalt in Göt= tingen. Allein wie war es möglich, daß Graf Platen und ich als Civilisten ohne alle Berechtigung zu einem militärischen Urtheil unsere Ansicht der bestimmten Erflärung des ganzen hannoverischen Generalstabes hätten entgegenstellen können? Wie konnte der König, dessen Blindheit ihn gerade in militärischen Fragen von einem eigenen Urtheil und von einem selbst bestimmen= ben Borgeben zurückhalten mußte, über seinen Generalstab hinweg den Vormarsch befehlen, der nach der Ver= sicherung der Generalstabsoffiziere mit dem völligen Zerfall bes Gefüges ber militärischen Ordnung enden würde? Die kostbare Zeit wurde also unter einer vielgeschäftigen Thätigkeit verloren, welche, wie ich beute noch überzeugt bin, überflüssig war und die darin ihren Grund hatte, daß man nicht im Stande war, von den für Manöveroperationen als maßgebend an= genommenen Principien in diesem Falle bringender und äußerster Nothlage abzusehen. Diese Berzöge=

rungen hatten noch eine weitere und, nach meiner Ueberzeugung, noch bedenklichere Folge.

Der König hatte zum Commanbeur ber Armee ben Generallieutenant Gebser bestimmt, einen Mann, über bessen strategische Besähigung ich nicht zu urtheilen versmag, der aber ohne allen Zweisel all die muthige Energie und Entschlossenheit besaß, welche die Berhältnisse ersorberten. Freilich wurde die Aufgabe des commandirenden Generals durch die Anwesenheit des Königs im Hauptquartier ganz unendlich erschwert, da ja Seine Majestät sich den Oberbesehl über seine Armee stets ansdrücklich selbst vorbehalten hatte und denselben durch seinen Generaladjutanten aussühren ließ.

Der Generalabjutant, Generallieutenant von Tschirschnitz, ein alter Beteran von Waterloo, war nun schon seit längerer Zeit der Gegenstand vielsacher Angriffe aus den Areisen der Offiziere gewesen. Man tadelte seinen strengen Formalismus, durch welchen vielleicht dieser oder jener verletzt sein mochte, und hielt ihn für zu alt und zu sehr befangen in den Ansschauungen vergangener Zeiten, um die Armee auf der Höhe der modernen Anforderungen zu halten.

Ich constatire diese gegen den General von Tschirsch= nitz und dessen Einfluß auf die Armeeleitung gerichte= ten Angriffe als Thatsache; über deren Begründung \*

vermag ich natürlich mir ein irgendwie competentes Urtheil nicht anzumaßen; nach meiner Ueberzeugung habe ich indeß dieselben niemals für begründet halten fönnen, da der Zustand der hannoverischen Armee, soweit er einem nichtmilitärischen Auge wahrnehmbar war und wie er sich auch in jenen verhängnisvollen Tagen bewies, als ein vortrefflicher erschien. Genug, während des Aufenthaltes in Göttingen wurden aus ben Kreisen ber Offiziere aller der Regimenter, die sich bort versammelt hatten, immer zahlreichere Stimmen laut, welche dem mangelnden Bertrauen in die Armee= führung, und zwar sowol was den General von Tschirschnitz als was den General Gebser betraf, Ausbruck gaben und die Befürchtung enthielten, daß bas mangelnde Vertrauen der Truppen von äußerst nach= theiligem Einfluß auf die militärischen Operationen sein würde.

Diese Stimmen drangen bis zum Kronprinzen Ernst August, und derselbe hielt es in einer so ernsten Zeit für seine Pflicht, seinem königlichen Bater davon Kenntniß zu geben.

Auch der General Gebser hatte von diesen Aeufserungen der Stimmung in den Offizierkreisen Kenntniß erhalten. Mit der ganzen offenen Lohalität, welche in seinem Charafter lag, machte er auch seinerseits selbst

dem Könige Mittheilung darüber und bat, ihm das Commando der Armee abzunehmen und dasselbe einem General zu übertragen, der mehr als er das Berstrauen der Truppen besäße.

Der König war durch diese Mittheilungen tief erschüttert. So sehr er von der Tüchtigkeit seines Generaladjutanten und von der Richtigkeit seiner auf den General Gebser gefallenen Wahl überzeugt war, so verkannte er dennoch nicht, daß das unbedingte Berstrauen der Truppen zu ihren Führern bei einem so schwierigen, anstrengenden und gefahrvollen Zuge, wie man ihn unternehmen sollte, von der höchsten Wichtigsteit sei.

Er fragte seine Flügelabjutanten und einige ihm näher stehende Offiziere, und von allen Seiten wurde ihm das Vorhandensein der vorbezeichneten Stimmung in der Armee bestätigt.

Vielleicht hat der König Georg niemals so bitter als in jener Zeit den Mangel des Augenlichtes empfunden, der ihn verhinderte, mit eigenen Augen sehen und die eigene Verantwortlichkeit für die zu treffenden Befehle übernehmen zu können.

Ich meinerseits empfand immer schmerzlicher bie traurige Bewahrheitung, welche Bacmeister's prophetisches Mahnwort fand. Der König befahl bann, weitere Erkundigungen einzuziehen, welche Persönlichkeiten benn im Stande wären, der Armee das Vertrauen einzuslößen, welches dieselbe nach den ihm gewordenen Mittheilungen den Generalen von Tschirschnitz und Gebser nicht entgegens brächte, und man bezeichnete ihm den Obersten Damsmers und den Generallieutenant von Arentschildt.

Der König entschloß sich, bem General von Tschirschnitz die ihm überaus schmerzliche und peinliche Mittheilung von der Lage der Dinge zu machen. Er enthob ihn unter Ernennung zum General der Infanterie
von seiner Stellung, und der alte Soldat von Waterloo, dessen ganzes Leben in strengster Pflichterfüllung
aufgegangen war, der kein anderes Interesse als den
Dienst seines Königs und seines Landes kannte, kehrte
in dem Augenblick, in welchem die Armee, der er so
lange alle seine Sorge und Kraft gewidmet, ins Feld
ziehen sollte, nach Hannover zurück.

Der König ernannte nun den Obersten Dammers dum Generaladjutanten und den Generallieutenant von Arentschildt zum commandirenden General der gesammsten Armee.

Der Oberst Dammers war ein Mann von hoher Intelligenz, großer Energie und unerschrockenem Muthe; es kann keinem Zweisel unterliegen, daß er der Stellung eines Generaladjutanten, welche neben dem blinben Könige eine so hohe Wichtigkeit hatte, vollkommen
gewachsen war und daß er an jugendlicher Kraft und
Beweglichkeit dem General von Tschirschnitz bei weitem
überlegen war. Allein es schien dennoch auch für die
eminenteste Kraft sehr bedenklich, gerade in einem solschen Augenblick in eine Stellung einzutreten, welche
gewissernaßen die Seele und den Mittelpunkt der
ganzen Armee bildete. Das Gefüge der bisher bestandenen Verhältnisse wurde dadurch zerrissen, und es
war keine Zeit vorhanden, dasselbe neu zu kräftiger
Wirssamkeit zu organissiren.

Der Generallieutenant von Arentschildt war ein tüchtiger und muthiger Soldat, welcher wohl geeignet war, den Truppen Bertrauen einzuflößen und ihnen im entscheidenden Augenblick durch eigenes Beispiel voranzuleuchten. Er schien indeß in strategischer Beziehung gar sehr von seinem Generalstabe abhängig zu sein, und es sehlte ihm die Initiative selbständiger weitblickender Leitung, welche unter so kritischen Berzhältnissen unumgänglich nothwendig war. Die Berzantwortlichkeit des ihm übertragenen Obercommandos lastete um so schwerer auf ihm, als er dasselbe vollsfommen unerwartet und unvordereitet übernehmen mußte. Ich habe mich niemals überzeugen können,

daß der in Göttingen vorgenommene Wechsel in der obersten Führung der Armee nütslich gewesen sei. Mochte der disherige Zustand ein mangelhafter sein, so glaube ich doch, daß die militärische Maschinerie unter demselben besser und zusammenhängender gearbeitet haben würde als unter Berhältnissen, die allen nen und ungewohnt waren, und welche die Führer selbst der Natur der Sache nach nicht so vollkommen beherrschen konnten, wie es nothgethan hätte. Indesser erregte die Ernennung des Obersten Dammers und des Generallieutenants von Arentschildt bei den Truppen saute Freude. Ueberall hörte man Aeußerungen der Hossmung und des Bertrauens und voll Zuversicht setze sich die Armee endlich in Marsch.

Um nicht abgeschnitten und umzingelt zu werben, kam es vor allen Dingen darauf an, die Vereinigung mit den hessischen und dann mit den bairischen Truppen zu erreichen.

Die Nachrichten, welche ber Generalstab über die militärischen Berhältnisse auf dem von Göttingen aus einzuschlagenden Wege erhielt, waren so vielseitig widersprechend und fanden, selbst trot ihrer Ungeheuerlichsteiten, an einzelnen Stellen so verwirrenden Glauben, daß der König, um irgendetwas Gewisses zu erfahren, was für die einzuschlagende Richtung maßgebend sein

fönnte, zwei Offiziere, wenn ich nicht irre den Rittmeister von Schnepen und den Hauptmann Reichardt, vorausssendete, um über die Stellung der hessischen und bairischen Corps Näheres zu erfahren und dieselben zu einer Bewegung behufs der Vereinigung mit der hannoverischen Armee zu veranlassen.

Ich sendete meinerseits, um möglichst genaue Ausstunft zu erhalten, einen außerordentlich tüchtigen und gewandten Beamten meines Bureau, den Kanzlisten Duve, ab, um Erkundigungen einzuziehen und zugleich die südwärts stehenden Bundestruppen zum Heraufsrücken zu bewegen. Er nahm ein Schreiben des österreichischen Gesandten Grasen Ingelheim, welcher die Armee im Hauptquartier des Königs begleitete, an den österreichischen Bundestagsgesandten Baron Kübeck und ebenso einen Brief des Generals von Arentschildt an den furhesssischen General von Loßberg mit.

Der Kanzlist Duve erfüllte auch seine Mission, allein er konnte, von derselben zurückkehrend, nicht mehr zu der von preußischen Truppen umgebenen hannoverischen Armee durchdringen. Ueber den Erfolg seiner Sendung spricht der folgende, später an mich gestangte Bericht:

"Mit der Depesche des Herrn Grafen Ingelheim sowie dem Briefe des Generals von Arentschildt d. d.

Göttingen, den 19. Juni 1866, abends 9 Uhr, verssuchte ich es, ein Privatsuhrwerk zu bekommen. Dies mislang und ich war gezwungen, Extrapost zu nehmen, mit der ich Göttingen am 19. abends  $11\frac{1}{2}$  Uhr verließ.

"Ich erreichte Fulda am 20. Juni abends 9 Uhr, fand aber keine hessische Armee, bekam vielmehr von dem Stadtcommandanten von Specht die Nachricht, daß das kurhessische Hauptquartier in Hanau und der Höchstecommandirende General von Loßberg sei.

"Ohne Aufenthalt als den, den das Umspannen der Extrapost verursachte und oft wegen Mangel an Pferden erheblich war, sowie die Ansertigung eines Brieses an Euer 2c., den ich mit der gerade Fulda verlassenden Post absandte, setzte ich meine Reise nach Hanau fort.

"Hanan erreichte ich am 21. Juni morgens 9 Uhr und überbrachte sosort dem General von Loßberg den Brief des Generals von Arentschildt. General von Loßberg erflärte mir, daß er nichts thun könne, da der Prinz Alexander von Hessen bereits das Obercommando übernommen; er wolle jedoch sosort seinen Adjutanten an diesen absenden.

"Nebenbei sagte von Loßberg, die kurhessische Armee bestehe aus einer Brigade; es sei alles immobil.

"Ich verließ Hanan und begab mich nach Franksurt

zum Baron von Kübeck und überreichte die Depesche des Grafen Ingelheim mittags.

"Der Herr Baron von Kübeck gab mir eine Depesche an den Prinzen Alexander von Hessen, der sich in Darmstadt besand, und diese überreichte ich 3½ Uhr nachmittags persönlich. Dem Prinzen Alexander theilte ich, da ich bei diesem mit dem Abjutanten des Generals von Loßberg zusammentraf, die Dissocation unserer Truppen mündlich aussührlich mit.

"Nach einstündiger Anwesenheit entließ mich der Prinz mit folgendem mündlichen Auftrage an Seine Majestät unsern König:

- 1. Die Baiern, die vor 24 Stunden (also am 20. Juni) bei Schweinfurt gestanden seit 24 Stunden habe er aber keine Nachrichten von Schweinfurt wolle er ersuchen, schnell nach Norden vorzugehen.
- 2. Das 8. Armeecorps solle über Fulda nach Eschwege schleunigst vorrücken, um dort unserer Armee die Hand zu reichen.
- 3. Die kurhessische Brigade solle als Scheindemonstration von Hanau nach Gießen vorgeschoben werden.

"Bemerken muß ich noch, daß mir Prinz Alexander bei meiner Ankunft sagte, ich sei ber erste, der über ben Stand unserer Armee bestimmte Nachrichten übersbringe.

"Sofort nach Empfang meiner Instruction begab ich mich über Franksurt wieder nach Hanau, welchen Ort ich am 21. abends wieder mit Extrapost verließ, um nach Göttingen zurückzugelangen. Wegen Mangel an Fuhrwerk mußte ich vier Meilen zu Pferde machen (was mir sehr schwer wurde, da ich in mehrern Iaheren nicht geritten hatte), und so erreichte ich am 22. mittags Sschwege, fand aber anstatt unserer Truppen preußische, die auf Göttingen zogen.

"Die Preußen ließen mich durch bis Allendorf, hier aber wies man mich zurück. In Allendorf ersuhr ich, daß die hannoverischen Truppen Heiligenstadt bessetzt hätten.

(Gez.) Ernst Duve.

Frankfurt a/M., den 4. Juli 1866, nachts."

Zu gleicher Zeit wurde der Archivrath Klopp, welcher sich vor der preußischen Occupation der Stadt Hannover nach Göttingen geflüchtet hatte, von dem Grasen Ingelheim mit Depeschen an den Baron von Kübeck und an den Grasen Mensdorff nach Wien gesiendet, damit man von beiden Orten aus entschieden auf das Lorrücken der bairischen Armee dringen möge.

Auch Dr. Klopp konnte ben Rückweg ins Hauptsquartier nicht finden, und erst später langte ber folgende Bericht an Graf Platen über seine Sendung an: "Sochgeborener Herr Graf!

"Ew. Excellenz beehre ich mich gehorsamst zu melben, daß ich hier in Franksurt bin und die Befehle von Ew. Excellenz durch die königliche Gesandtschaft erwarte.

"Gestatten Ew. Excellenz mir noch eine kurze Recapitulation der letzten Tage. Von Lichtenfels aus habe ich sosort nach der Ankunft am Abend des 24. Juni (Sonntag) nach Wien (zweimal), nach Franksurt und München telegraphirt. Da die Eisenbahnzüge nicht regelmäßig gingen, so mußte ich bis Montag, 25. Juni, nachmittags in Lichtenfels verweilen. Um Morgen desselben erhielt ich eine Antwort vom Varon Kübeck. Sie lautet wie solgt:

"Aeußerst dringend. Archivrath Klopp. Lichtenfels. Telegramm heute früh erhalten. Falls
nicht schon geschehen, bitte, sich sosort sauptquartier nach Bamberg zu begeben, um S. K. H. Prinzen Karl nähere Nachrichten zu geben,
welcher sosort verständigt worden ist, wie auch
Prinz Alexander und Wien. Kübeck.»

"Da ich den wesentlichen Inhalt der Depesche des

Grafen Ingelheim an den Grafen Mensdorff, die ich überbringen sollte, bereits telegraphirt hatte, so glaubte ich dieser Weisung folgen zu dürfen und zu müssen. Ich ging daher sogleich nach Bamberg ab, sprach dort zuerst den General von der Tann und dann auch S. K. h. den Prinzen Karl. Ich stellte so nachdrücklich wie ich vermochte die Lage der Dinge vor. Das Ergebniß liegt in folgenden Worten, welche ich sosort von Bamberg aus an den Baron Kübeck telegraphirte:

«Baron Rübeck. Frankfurt.

«Der Weisung von Excellenz gemäß nach Bamberg gegangen. Prinzen Karl und General Tann gesprochen. Allgemeine Vertröstung erhalten, mit Aufzählung der militärischen Fehler der Hannoveraner. Sie müssen sich selbst helsen. Ein Gerücht spricht von Capitulation. Ich verneine es entschieden. Der König capitulirt nicht. Ein anderes sagt, daß sie bei Gotha die Bahn forcirt. Ich slehe Excellenz, zu thun was möglich. Ich gehe im Auftrage Ingelheim's nach Wien. Klopp.»

"Jene Worte: «Sie mussen sich selbst helsen», beziehen sich auf die Unterredung mit dem Prinzen Karl. Als ich auf seine Frage, wie stark die Armee sei, erwiderte: 19000 Mann, gab er die Antwort: «Mit. 19000 Mann muß man sich burchschlagen können.» Die umstehenden Offiziere des Generalstabes nickten dazu bejahend.

"Mit schmerzlich bittern Gefühlen fuhr ich von Bamberg ab nach Wien, kam am Mittwoch Morgen früh bort an, fuhr sogleich nach der Staatskanzlei und gab meine Depesche ab. Um 10 Uhr ging ich perstönlich dahin und stellte dem Grafen Mensdorff die Lage der Dinge vor, sodann den andern Herren, die sämmtlich für Hannover aufs wärmste bewegt waren. Dann zum General Knesebeck, bei dem ich auch am Nachmittage wieder verweilte.

"Am andern Morgen ward ich aufmerksam gemacht, daß es zweckmäßig sei, mich auch beim Generaladzustanten Grasen Crennedille melden zu lassen. Er nahm mich sosort an und versicherte, daß alles geschehen, was von da aus nur möglich sei. Auch meine Klagen über Baiern fanden bei ihm Widerhall. Er bat dann mit einigen schristlichen Worten Seine Apostolische Masjestät den Kaiser um eine Audienz für mich. Die Gewährung ersolgte sosort. Der Kaiser war sehr gnädig gegen mich. Er sagte mir, daß er dem General Knesesbeck den Austrag gegeben, sich ins bairische Hauptsquartier zu begeben, und daß es gut sein würde, wenn ich auch wieder mitginge und durchzudringen versuchte.

«Falls Sie zu Ihrem Könige zurückgelangen», setzte er hinzu, «so sagen Sie Seiner Majestät, daß ich tieses Mitgefühl für seine Lage empfinde und Bewunsberung für seine Haltung.»

"Am Nachmittage reisten ber General Anesebeck und ich ab, gelangten am solgenden Tage, den 29. Juni, ins bairische Hauptquartier zu Neustadt a.S. und setzte ich am Sonnabend, den 30. Juni, mit demselben die Reise nach Meiningen fort. Dort ersuhren wir durch die Herren Graf Ingelheim und Oberstlieutenant von Kohlrausch die Katastrophe und kehrten dann sosort wieder um.

"Da ich nicht wußte, wo Ew. Excellenz ich sicher treffen würde, so bin ich, mit Zustimmung des Grafen Ingelheim, hier nach Franksurt gereist, um hier die Befehle von Ew. Excellenz abzuwarten.

Ew. Excellenz

ehrerbietigst gehorsamer (Gez.) D. Klopp.

Frankfurt a/M., 2. Juli 1866."

Die Armee marschirte also so ziemlich ohne alle Kenntniß des ihr vorliegenden Terrains und der Stelslung des Bundescorps, welches sie erreichen wollte, nach Süden hin. Das Ziel war, Gisenach und Gotha zu erreichen, dort die Gisenbahnlinien zu überschreiten

und sich auf diese Weise der Gefahr einer Einschlie= fung burch preußische Truppen zu entziehen. Jeder Zusammenstoß sollte dabei sowol aus militärischen als aus politischen Gründen vermieden werden, und daher kam es, daß, als in der Nähe von Heiligenstadt Meldungen über starke entgegenziehende preußische Corps einliefen, der Generallieutenant von Arentschildt sich seitwärts wendete und in das preußische Gebiet ein= rückte, um auf dieser Linie sicherer und schneller nach Eisenach zu gelangen. Der König enthielt sich in be= stimmter Absicht jedes unmittelbaren Eingreifens in die militärischen Befehle. Bei dieser Gelegenheit war jene Zurückhaltung nach meiner Ueberzeugung ein Un= glück; benn da man noch immer an dem Princip fest= hielt, die hannoverische Armee nur in Sicherheit bringen und aus der Neutralität activ nicht herausgeben zu wollen, so war der Einmarsch in das preukische Gebiet ein politischer Fehler, der es unmöglich machte, die preußische Occupation Hannovers als einen unberechtigten Friedensbruch zurückzuweisen, indem nun von hannoverischer Seite selbst der thatsächliche Kriegs= zustand acceptirt wurde.

Es fanden viele Hin= und Hermärsche, viele Besehle und Gegenbefehle statt, welche die Truppen in hohem Grade ermüdeten und verstimmten und den Zug

ver hannoverischen Armee fast als eine planlose Irsfahrt erscheinen ließen, sodaß später der Prinz Karl von Baiern eine gewisse Berechtigung zu der Aeußerung hatte, er sei außer Stande gewesen, der hannoverischen Armee die Hand zu reichen, da er nie gewußt habe, wo dieselbe sei, und da sie da, wo sie nach strategischen Boraussetzungen hätte sein müssen, niemals gewesen wäre.

Der alte General von Brandis, welcher als junger Offizier die spanischen Feldzüge unter Wellington mitsgemacht, war über dieses eigenthümliche Hins und Herziehen im hohen Gräde entrüstet. Er drang darauf, auf der geradesten Linie vorwärts zu gehen, und da der Arieg nun doch da sei, sich durch etwa entgegentretende preußische Corps, welche damals kaum von größer Stärke sein konnten, durchzuschlagen. Allein auch er konnte als Ariegsminister auf das einmal dem General von Arentschildt übertragene Armeecommando nicht einwirken.

Der Zug ging von Heiligenstadt über Mühlhausen auf Langensalza, fast unter den Kanonen von Ersurt vorbei, ohne daß man trot der sortwährend einlausens den Meldungen über die Nähe außerordentlich starker preußischer Corps irgendetwas von preußischen Truppen wahrnahm.

Die Armee marschirte in einer ungemein gestreckten Linie, in ber Mitte ber König mit seinem Gefolge, ben Wagen und Handpferben, nur gebeckt von einer schwachen Abtheilung Dragoner. Die Truppen wur= ben auf das äußerste angestrengt und oft auf die Meldung von der Annäherung preußischer Corps mitten im Abkochen alarmirt. Die hitze war ganz außer= orbentlich und die Armee befand sich im Zustande äußerster Abgespanntheit. Der ganze Marsch machte auf das Auge eines Laien einen wundersamen und be= benklichen Eindruck. Ich erinnere mich, daß wir uns einmal zwischen Seiligenstadt und Mühlhausen auf einer von weiten Flächen umgebenen Chaussee, abgesehen von der Dragonerbedeckung, ganz isolirt befanden. Gin Stallmeister des Königs ritt auf der Chaussee weit voraus und ebenso weit zurück, ohne etwas von unsern Truppen entbecken zu können. Zwei Schwadronen preußischer Susaren hätten ben König entführen können, und wir mußten lange warten, bevor die zunächst hinter uns marschirenden Regimenter herangekommen maren.

Ein andermal bemerkten die Abjutanten des Königs auf einem seitwärts liegenden Höhenzuge Bedetten, deren Umrisse sich scharf gegen den Horizont abhoben. Es trat eine allgemeine Bestürzung ein, weil man glaubte, an feindliche Vorposten gerathen zu sein. Endlich wurden einige Leute zum Recognosciren dortshin geschickt und man fand, daß jene Vedetten hannosverische Oragoner waren.

Manche bieser Vorkommnisse hätten gerabezu ers heiternd wirken müssen, wenn die ganze Situation nicht in so hohem Grade tragisch gewesen wäre.

Zwischen Mühlhausen und Langensalza begannen nun jene eigenthümlichen Verhandlungen, deren Basis und Zusammenhang niemals vollständig aufgeklärt worben ist, und welche durch das über jene ganze Zeit waltende Verhängniß wieder gerade das Gegentheil von dem bewirkten, was sie erreichen sollten. hauptmann von Zielberg als Parlamentar bes Bergogs von Sachfen-Roburg. - Anerbieten bes Bergogs gur Bermittelung. -Sendung bes Majors von Jacobi an ben Bergog. - Vormarich auf Gifenach. - Berhandlungen bes Berzogs von Sachfen-Koburg mit bem Major von Jacobi. - Hauptquartier zu Langenfalza. - Ericheinen bes ruffifchen Gefanbten Berrn von Berfiani im Sauptquartier. - Wieberabreife beffelben. - Beneralabiutant Oberft Dammers nach Gotha gesendet. - Tele= gramm bes Grafen Bismard an ben Bergog von Roburg bem Könige gesendet. - Antwort bes Ronigs. - Ginnahme von Eisenach burch bie Avantgarbe. - Rudzug ber Brigabe aus bem Gefecht auf ein Telegramm bes Majors von Jacobi. -Stodung bes Bormariches. - Breugische Besetzung von Gifenach. - Sauptguartier Großbehringen. - Der Generalabiutant von Alvensleben im Auftrag des Königs von Preugen. -Baffenftillftand. - Berhängniftvolle Misverftandniffe über ben Waffenstillstand. - Lettes preußisches Ultimatum burch ben Dberften von Döring überbracht. - Breufischer Angriff burch ben General Flies. - Schlacht bei Langenfalza. - Rriegsrath nach berselben. - Berbängnifvolle Bergögerung bes Bormariches nach Gotha. - Capitulation ber Armee. - Der Ronig beschließt, nach Wien zu geben. Berzögerung ber Reise burch eine Stifettenfrage. - Der Ronig nimmt feinen Aufenthalt auf bem Schloffe Fröhliche Wiederfunft. - Meine Abreife nach Ling, um mit bem Grafen Platen ben Ronig bort gu erwarten.

In einiger Entfernung vor Langensalza melbete sich bei den Vorposten ein sachsen-koburg-gothaischer Hauptsmann von Zielberg als Parlamentär im Auftrage des Herzogs von Sachsen-Roburg-Gotha, um unter Vermittelung dieses Fürsten nochmals eine Verständigung mit Preußen anzubahnen.

Der Hauptmann von Zielberg beobachtete indeß bei seinem Erscheinen nicht die nach völkerrechtlichem Ariegs= gebrauch für die Parlamentäre üblichen Formen; auch war er nicht im Stande, irgendeine genügende Legiti= mation über seinen Auftrag vorzuweisen. Derselbe hätte daher unter gewöhnlichen Kriegsverhältniffen ge= fangen genommen ober mindestens ohne weitere Erörterungen zurückgewiesen werden muffen. Der General von Brandis, welcher vor allem jede Verzögerung des Vormarsches nach einem vor preußischer Umzingelung sichern Gebiet fürchtete, rieth auch dringend, den nicht legitimirten Offizier nicht als Parlamentär anzunehmen und ihn von den Vorposten zurückweisen zu lassen. Graf Platen indeß, welcher immer noch den Wunsch und die Hoffnung einer Berständigung und einer Ab= wendung des unwiderruflichen Bruches hegte, empfahl bem Könige, trotz der mangelhaften Form den Herrn von Zielberg anzunehmen und seine Mittheilungen wenigstens zu hören.

So verhängnifvoll die Verzögerung nun auch für bie Entwickelung der weitern Ereignisse wurde, so war Graf Platen boch gewiß von der ganz richtigen und im Interesse ber Zukunft bes Königs wie bes Landes gebotenen Rücksicht geleitet, das für die hannoverische Politik aufgestellte Princip zu wahren, nach welchem ber König sich seinerseits als auf bem Boben bes bundesmäßigen Vertragsrechts stehend betrachtete, ben preußischen Einmarsch in Hannover für unberechtigt erklärte und seine militärischen Magregeln nur zur Sicherung ber Armee und zur Berhütung eines friegerischen Zusammenstoßes getroffen hatte. Man konnte voraussetzen, daß die so über Erwarten schnell gesam= melte hannoverische Armee, welche, wenn sie sich mit den Baiern vereinigte, ein nicht unbedeutendes Gewicht in die Wagschale der Entscheidung werfen konnte, in Berlin nochmals den Wunsch erregt habe, auch jetzt noch unter Zurückziehung ber gestellten Sommation auf die Basis der Neutralität zurückzukommen, wodurch es bann möglich geworden wäre, unter Zurückführung ber Armee auf ben Friedensstand ben Statusquo vom 15. Juni wiederherzustellen.

Der Hauptmann von Zielberg wurde also angenommen und melbete, daß er von dem Herzoge von Sachsen-Koburg-Gotha an den König abgesendet sei, um die Bereitwilligkeit Sr. Hoheit zu erklären, sich auch jetzt noch der Vermittelung zu einer Verständisgung mit Preußen zu unterziehen. Der König behielt den Hauptmann von Zielberg, da dieser, wie gesagt, keine Legitimation besaß, im Hauptquartier zurück und sendete den Major von Jacobi vom Generalstabe nach Gotha, wo sich der Herzog befand, um über die Absendung des Hauptmanns von Zielberg und über den Inhalt des demselben ertheilten Austrages nähere Erstundigungen einzuziehen und danach den König zur Entscheidung über die zu machenden Vorschläge in den Stand zu setzen.

Der Major von Jacobi ging als Parlamentär lesgitimirt und zur Entgegennahme weiterer Mittheilunsgen für den König beglaubigt nach Gotha ab. Der König beschloß indeß, von diesen bis jetzt noch so unstlaren, der Form und dem Inhalt nach zweiselhasten und unübersehbaren Verhandlungen die zur Erreichung des vorgesteckten Zieles nothwendigen militärischen Operationen nicht abhängig zu machen. Er besahl die Fortsetzung des Vormarsches der Armee und bezog das Hauptquartier in Langensalza, während die Avantgarde bis vor Eisenach hin vorgeschoben wurde.

Hier in Langensalza traf plöglich und ganz unserwartet ber russische Gesandte von Persiani ein.

Der alte Herr, welcher, von einem hannoverischen Postsjecretär Denker begleitet, mit Extrapostpferden ohne Ausenthalt die Reise von Hannover durch die von Truppen durchzogene Gegend gemacht hatte, war körsperlich und geistig auf das äußerste erschöpft, sodaß er kaum zu sprechen vermochte und erst längerer Ersholung und Stärkung bedurfte, bevor er vor dem Könige erscheinen konnte.

Er erklärte, daß er von dem Kaiser Alexander den Befehl erhalten habe, sich ohne Berzug in das Hauptsquartier des Königs zu begeben und seine Dienste Sr. Majestät zur Verfügung zu stellen für den Fall, daß, wie der Kaiser voraussetzte, noch Verhandlungen mit Preußen eintreten sollten.

Herr von Persiani theilte dies dem Könige mit thränenden Augen und zitternder Stimme mit — er vermochte sich kaum aufrecht zu erhalten, und fügte ganz entsetzt hinzu, daß er nun zwar infolge des Besehlsseines Herrn hier sei, daß er aber in der That nicht begreife, wie es ihm möglich sein werde, dem Hauptsquartier des Königs zu folgen, da er solche erschöpfende Anstrengungen, wie er sie bei seiner Reise dis hiersher ausgehalten, nicht weiter ertragen könne.

Nachdem herr von Persiani, bessen körperlicher Zustand in der That mitleiderregend war, da der alte,

fränkliche und leicht erregbare Herr seit langen Jahren bas regelmäßigste Leben führte und seine Gesundheit auf das äußerste schonen mußte, sich auf den dringenden Wunsch des Königs zu nochmaliger Ruhe und Erholung zurückgezogen hatte, stellte Graf Platen Sr. Majestät vor, daß es grausam sein würde, den so schwer erschütterten Diplomaten im Hauptquartier zu behalten, da eine Vermittelung desselben bei dem vom Könige als unabänderlich sestgehaltenen Standpunkt kaum nöthig sei, und bei der Verfassung, in welcher sich Herr von Persiani befände, auch keinen Ersolg haben könne.

Graf Ingelheim, welchem vor allem daran gelegen war, jede mögliche Verständigung mit Preußen außzuschließen, und welcher daher auch eine russische Versmittelung außzuschließen bestrebt sein mußte, suchte seinen russischen Collegen auf und machte demselben eine so abschreckende Schilderung der Entbehrungen und Anstrengungen des Lebens im Hauptquartier einer im Felde besindlichen Armee, daß der arme Herr von Bersiani von immer steigendem Entsetzen erfaßt wurde. Er war daher überglücklich, als der König ihn wieder rusen ließ und ihm erklärte, daß er für den Beweis der theilnehmenden Freundschaft des Kaisers Alexander die innigste Dankbarkeit empfinde, daß er aber an den

Eintritt und den Erfolg weiterer Verhandlungen mit Preußen kaum glaube und daher den Herrn von Persfiani nicht veranlassen wolle, sich den Anstrengungen des Feldzuges auszusetzen.

Herr von Persiani dankte dem Könige tief gerührt für die Erlaubniß, nach Hannover zurücksehren zu dürsen, ließ sogleich wieder die Postpserde vor seinen Wagen spannen und begab sich, schon durch die Gewißheit, einer so mühseligen Aufgabe enthoben zu sein, neu gestärkt, auf die Rückreise, zu welcher ihm eine militärische Bedeckung mitgegeben wurde, um ihn durch die hannoverische Stellung zu geleiten und nöthigensalls an die preußischen Vorposten abzuliesern, bei denen ihm ja in seiner Eigenschaft als russischer Gesandter der rücksichtsvollste Empfang sicher war.

Der Postsecretär Denker, welcher Herrn von Persiani begleitet hatte, wurde an den österreichischen Bundestagsgesandten Baron von Rübeck abgesendet und lernte die solgende Botschaft auswendig, da es besoenklich schien, ihm für den Fall seiner Festhaltung durch preußische Truppen etwas Schriftliches mitzugeben:

"Die hannoverische Armee hat den Versuch gemacht, den Uebergang über die Eisenbahn bei Eisenach zu forciren. Die von Preußen her concentrirten Truppenmassen sind aber besonders bei der starken Stellung, welche sie einnehmen, zu groß, um den Uebergang mit Aussicht auf Erfolg zu versuchen. Da auch von Norsden her preußische Truppen heranziehen, so ist die Possition der hannoverischen Armee eine sehr gefährliche, und man muß auf das Schlimmste gefaßt sein. Wir werden uns aber mit aller Anstrengung behaupten, sosange dies irgend möglich ist, und hoffen, es acht bis vierzehn Tage thun zu können, wenn wir bestimmte Aussicht haben, daß unsere Alliirten vom Süden uns zu Hülfe kommen und die preußischen Corps bei Gotha und Eisenach beschäftigen und ihre Macht theilen, sodaß wir wieder mit Aussicht auf Erfolg angreisen können.

"Wir bitten deshalb schleunigst um Nachricht:

- 1. Ob uns Truppen unserer Alliirten zu Hülfe fommen können?
- 2. Wann wir bestimmt auf diese Hülfe rechnen fönnen?

"Es ist die höchste Gefahr im Verzuge, und wir übertragen unsern Allierten die ganze Verantwortung für die traurige Wendung der Dinge, welche eintreten muß, wenn man nicht auf das allerschleunigste nachs drückliche militärische Operationen zu unserer Hülfe unternimmt.

"Bir bitten um schleunige Beantwortung unserer Meding. II.

Fragen durch mehrere sichere Boten, eine Rücksicht, die wir schon längst erwarten mußten, und bedauern im Interesse der allen gemeinsamen Sache, daß man uns so ganz ohne Nachricht gelassen hat."

Ob er seine Mission hat erfüllen können, weiß ich nicht; eine Nachricht von ihm ist niemals eingelausen. Jedenfalls blieb auch diese Botschaft ohne Erfolg auf die Bewegung der süddeutschen Bundescorps.

Der Herzog von Sachsen=Roburg=Gotha erklärte bem Major von Jacobi, als dieser bei ihm erschien. baß er ben bringenden Wunsch habe, für die Beseiti= gung bes beklagenswerthen Rriegszustandes zwischen Hannover und Preußen zu wirken, daß er willens und in der Lage sei, in Berlin zu vermitteln, und daß er zu wissen wünsche, ob und unter welchen Bedin= gungen der König von Hannover zu einer Verständigung geneigt sei. Er bestätigte also bie Sendung bes Hauptmanns von Zielberg, und eigentlich hätte ber Major von Jacobi nach Empfang biefer Bestätigung zur weitern Melbung zum Könige zurückfehren muffen. Er besprach indeß, wie unter den obwaltenden Ber= hältnissen wol natürlich war, mit dem Herzog die Möglichkeit eines Arrangements, und stellte, ohne bazu autorifirt zu sein, als seine Meinung ben Gebanken einer Convention dahin auf, daß der hannoverischen

Armee der freie Durchzug nach dem Süden hin gewährt werden solle, wogegen dieselbe die Verpflichtung übernehmen würde, eine zu bestimmende längere Zeit nicht gegen Preußen zu fechten.

Bald nach dem Abgange des Majors von Jacobi beschloß der König, um seinerseits eine greisbare Basis für eine mögliche Berständigung zu bieten und die Erörterungen abzukürzen, den Generaladjutanten Dammers nach Gotha zu entsenden mit dem Vorschlage, daß er sich aller Feindseligkeiten enthalten würde, wenn Preußen dem freien und ungehinderten Durchzuge der hannoverischen Armee durch die thüringischen Bundesstaaten kein Hinderniß in den Weg legen wolle, sodaß dann die hannoverische Armee in neutraler Haltung den weitern Ausgang der Ereignisse und eventuell weitere detaillirte Verhandlungen abwarten könnte.

Oberst Dammers fand bei seiner Ankunft in Gotha ben Herzog und ben Major von Jacobi in der Erörterung der von Beiden ins Auge gefaßten Convention begriffen, und in seiner Anwesenheit wurde der Inhalt dieser Convention dahin präcisirt, daß die hannoverische Armee ein Jahr lang nicht gegen Preußen sechten solle. Für diese speciellen Conventionsvorschläge waren beide Offiziere vom Könige nicht autorisirt, sie konnten dieselben daher nur ad referendum nehmen.

Der Oberst Dammers kehrte zurück, um dem Könige Bericht zu erstatten, und ließ den Major von Jacobi in Gotha, um spätere Berhandlungen zu erleichtern.

Der Herzog von Sachsen-Roburg mußte indeß die von zwei legitimirten Parlamentären des Königs mit ihm erörterten und präcifirten Conventionsbedingungen als eine genügende Basis für weitere Verhandlungen betrachten und setzte die preußische Regierung von den= selben in Kenntniß. Der preußische Ministerpräsident Graf Bismarck telegraphirte sogleich an den Herzog, daß der König von Preußen die Gestattung des freien Durchzuges ber hannoverischen Armee nach dem Süden angenommen habe unter der Bedingung, daß die Armee sich ein Jahr lang aller Feindseligkeiten enthalte; der preußische Generaladjutant von Alvensleben würde zu näherer Verabredung im Hauptquartier des Königs von Hannover erscheinen. Dieses Telegrammt sendete ber Herzog von Koburg durch den hannoverischen Ritt= meister von der Wense, welcher inzwischen zur Zurückberufung des Majors von Jacobi nach Gotha geschickt war, an den König nach Langensalza. Der König begrüßte die Möglichkeit der Bermeidung eines blutigen Zusammenstoßes mit Freuden, hatte indeß erhebliche Bebenken gegen die Feststellung einer Jahresfrist, durch welche er und die hannoverische Armee, wenn dieselbe

namentlich auf bairisches Gebiet übertreten sollte, in eine äußerst schwierige und eigenthümliche Lage kommen mußte. Es war kaum vorauszusehen, daß der Krieg gegen Desterreich bie Dauer eines ganzen Jahres in Anspruch nehmen sollte, und in welcher Weise hätte bann die Stellung der hannoverischen Armee in einem fremden Lande geregelt werden sollen? Aber auch schon während des Krieges führte die Bedingung zu großen Schwierigkeiten. Wenn die hannoverischen Truppen als Verbündete auf bairisches Gebiet traten, so würden sie dort natürlich bereitwilligst aufgenom= men und verpflegt worden sein, aber natürlich in ber Voraussetzung, daß sie auf bairischer Seite am Kriege activ theilnähmen — kaum aber erschien es möglich, daß Baiern eine fremde Armee auf sein Ge= biet aufnehmen und verpflegen sollte, welche zur abso= luten Unthätigkeit verpflichtet war und welche doch dort ihre Verpflegung in Anspruch nehmen mußte, da sie von den Hülfsquellen des eigenen Landes abgeschnitten war. Der freie Durchzug burch die thüringischen Staaten konnte vielmehr nach der Ansicht des Königs nur den Zweck haben, eine von der Ausübung mili= tärischen Drucks gesicherte Position zu erreichen, von ber aus bann über die befinitive Verständigung unterhandelt werden könnte und für welche nach der An=

sicht bes Königs die einzig mögliche Bedingung sein mußte, daß die hannoverische Armee unter Aufhebung der preußischen Occupation Hannovers im Friedenszustande in ihre heimischen Quartiere zurücksehrte und die Neutralität definitiv abgeschlossen würde.

Da damals die Schlacht von Königgrätz noch nicht geschlagen war und man wol in Berlin selbst an eine so entscheidende und zerschmetternde Niederlage Dester= reichs kaum glauben konnte, so erschien die Möglichkeit der Wiedergewinnung einer solchen Basis der Neutra= lität nicht absolut ausgeschlossen. Der König war darum entschlossen, die Verhandlungen nicht abzubre= chen, ebenso aber wollte er die militärischen Opera= tionen durch diese Verhandlungen nicht aufschieben lassen, da die Aussicht vorhanden war, daß ein energischer Vormarsch ohne Blutvergießen und schnell dasselbe Resultat erziesen könnte, welches die Verhandlungen in Aussicht nahmen: nämlich die Erreichung eines sichern Gebiets für die hannoverische Armee. Denn nach den eingezogenen Ermittelungen stand in und vor Eisenach nur eine sehr geringe Truppenzahl. Der König bic= tirte mir deshalb sogleich an den Herzog von Koburg nachstehenden Brief, welcher dann Gr. Hoheit abermals burch den Rittmeister von der Wense überbracht wurde:

## "Durchlauchtigster Fürst! Freundwilliger Better!

"Ew. Hoheit haben mir soeben ein Telegramm bes preußischen Ministerpräsidenten Grasen von Bissmarck durch meinen Rittmeister von der Wense zusgesendet, nach welchem Seine Majestät der König von Preußen den durch meinen Generaladjutanten übersbrachten, durch meinen Major von Jacobi präcisirten Vorschlag über den Durchzug meiner Armee durch die thüringischen Bundesstaaten genehmigt, jedoch dabei die Bedingung stellt, daß für die Nichttheilnahme meiner Armee an den Feindseligkeiten während der Dauer eines Jahres Garantien gegeben werden sollten.

"Ew. Hoheit werben ermessen, daß ich auf solche Bedingung nicht einzugehen vermag und von den Bershandlungen darüber eine Berzögerung der militärischen Operationen nicht abhängig machen kann. Die letztern haben bereits dadurch erheblichen Nachtheil erlitten, daß Ew. Hoheit mir gestern Morgen einen nicht völlig legitimirten Parlamentär, Ihren Hauptmann von Zielberg, zusendeten, und ich kann keine erneute Berzögerung der Operationen zulassen, muß daher auch Ew. Hoheit bitten, mir sofort meinen Major von Jacobi zurückzusenden.

"Dagegen bin ich aber gern erbötig, mit dem

mir von Seiner Majestät dem König von Preußen zugesendeten Generaladjutanten von Alvensleben Bershandlungen eintreten zu lassen, um allem Blutversgießen und dem Bedrucke der Einwohner möglichst vorszubeugen.

"Mit vollkommenster Hochachtung verbleibe ich Ew. Hoheit

freundwilliger Better

(Gez.) Georg, Rex.

Langensalza, 24. Juni 1866."

Unmittelbar nach ber am 24. Juni mittags erfolgsten Absendung dieses Schreibens befahl der König die Fortsetzung des Bormarsches der Armee. Die Brigade von Bülow marschirte in der Avantgarde und stieß bei Mechterstedt auf eine sehr geringe preußische Truppenabtheilung. Nach einem kurzen Gesechte zog sich dieselbe zurück. Die äußerste hannoverische Avantsgarde war bereits dis über Sisenach hinaus vorgebrungen und die Brigade von Bülow stand im Begriff, in Sisenach einzurücken. Durch die Besetzung von Sisenach wäre der Durchzug der hannoverischen Armee gesichert gewesen, denn weiter südwärts hin konnten keine preußischen Truppen mit der Sisensbahn befördert werden, und zu einer Vorschiedung preußischer Corps außerhalb der Sisenbahn war keine

Zeit vorhanden — nahe hinter Gisenach aber mußten bereits die bairischen Corps stehen.

Der Herzog von Koburg hatte in dem dringensten Wunsche, die von ihm angebahnte Verständigung zu Stande zu bringen, den Major von Jacobi noch auf kurze Zeit zurückgehalten, und bestimmte denselben, an den Brigadecommandeur von Vülow eine telegraphische Depesche zu senden, des Inhalts, daß der Abschluß der Convention sicher und daher die Feindseligskeiten abzubrechen seien. Der Brigadecommandeur von Vülow leistete dieser Depesche Folge, gab die gewonnenen Vortheile und die Besetzung Sisenachs auf und zog sich in die von ihm vor dem Gesechte von Mechterstedt eingenommene Position zurück.

Dieser ganze Borgang, welcher den verhängnißs vollen Wendepunkt für die Entwickelung der weitern Ereignisse bildet, erscheint vom militärischen Standspunkte aus befremdend und kaum erklärlich. Denn erstens hatte der Major von Jacobi nach dem ihm überbrachten Besehle des Königs in keine weitern Ersörterungen einzugehen, jedenfalls nicht das Recht, irgendwelche Mittheilungen an einen im Gesecht des sindlichen Truppencommandeur zu richten. Der Brigadecommandeur von Bülow seinerseits hatte unzweiselshaft irgendwelche Besehle nur von dem Generallieutes

nant von Arentschilbt, nicht aber von einem Major des Generalstabes anzunehmen, und wenn er sich dennoch veranlaßt fühlte, das Gefecht abzubrechen, so schien es im Hinblick auf die hohe strategische Bedeutung des Bahnüberganges bei Eisenach mindestens geboten, diesen Uebergang besetzt zu halten und nach beiden Seiten hin die Schienen zu zerstören, um das schnelle Heransnahen seindlicher Verstärfungen zu verhindern.

Erflärlich werden diese Vorgänge vom persönlichen und rein menschlichen Standpunkte nur dadurch, daß die höhern Offiziere die Wichtigkeit einer Verständigung mit Preußen noch im letzten Augenblicke tief empfanden und von dem Bunsche nach einer solchen Verständigung beseelt waren — daß sie daher geneigt sein mochten, alles zu thun, was die eingeleiteten Verhandslungen fördern, und alles zu vermeiden, was dieselben zum Scheitern bringen konnte.

Als die Meldung von diesen Vorgängen an den König, der sich auf der Straße nach Eisenach befand, gelangte, war derselbe über das nach seiner Auffassung vom militärischen Standpunkte nicht zu rechtsertigende und in politischer Beziehung ebenso verhängnißvolle Versahren hoch erzürnt. Er sendete sogleich den Geeneraladjutanten Dammers nach den Vorposten, um unmittelbar die militärischen Operationen zur Siche

rung Eisenachs wieder aufnehmen zu lassen. Allein es war inzwischen Nacht geworden, die ganze Marsch=colonne war ins Stocken gerathen, und es war un=möglich, an diesem Abende noch etwas zu thun.

Der König befand sich ungefähr zwei Stunden vor Eisenach.

Man suchte nach einem passenden Nachtquartier und bezog das in der Nähe liegende Schlöß Großsbehringen, welches einer mit ihrer Familie abwesenden Fran von Trützschler-Falkenstein gehörte. Es sehlte dort an allen Lebensmitteln und sowol das königliche Hauptquartier als der größte Theil der Armee litt dringend Mangel, da durch die eigenthümlichen Märsche und durch die Stockungen des Borrückens die Proviantscolonnen niemals da waren, wo man ihrer bedurfte. Un der Tasel des Königs gab es nur abgesochte Karstoffeln und kaltes Kindsleisch, und auch diese einsachen Nahrungsmittel nur in sehr beschränkter Quantität.

Es gelang mir, burch einen Kanzleibeamten des Auswärtigen Amtes in der Apotheke Großbehringen eine Flasche Rothwein aufzutreiben, dessen Zusammenssehung mir heute noch ein chemisches Geheimniß ist, der indeß damals eine unschätzbare Kostbarkeit war.

Während der Nacht nun fuhren auf der Sisenbahn von beiden Seiten her unausgesetzt bedeutende preußische

Truppenabtheilungen heran, sodaß am nächsten Morgen schon Sisenach sehr stark besetzt war und an einen llebergang über die dortige Sisenbahnlinie nicht gesbacht werden konnte.

Unmittelbar nachbem der König das Hauptquartier von Großbehringen bezogen hatte, meldete sich bei den Borposten der preußische Generaladjutant von Asvensleben mit der Erklärung, daß er von Sr. Majestät dem Könige von Preußen abgesendet sei, um die Beschle Er. Majestät des Königs von Hannover entsgegenzunehmen.

Am frühen Morgen des 25. Juni traf der General von Alvensleben in Großbehringen ein behufs der Vershandlung über die von dem Herzoge von Koburg und dem Major von Jacobi präcisirte Convention.

Der General gab bem bringenden Bunsche des Königs von Preußen Ausdruck, unter den obwaltenden gespannten Berhältnissen wenigstens um jeden Preis einen blutigen Zusammenstoß zu vermeiden und die Möglichkeit einer weitern Berständigung offen zu halten. Dagegen äußerte er selbst Bedenken gegen die von dem Könige von Preußen acceptirte Bedingung des Herszogs von Koburg über die Enthaltung der hannoverisschen Armee von allen Feindseligkeiten auf die Dauer eines Jahres. Er erkannte vollkommen die Schwierigs

teiten, ja beinahe Unmöglichkeiten an, die dadurch der hannoverischen Armee geschaffen werden würden, und erklärte, daß er für seine Person ein solches Arrangement zu befürworten nicht im Stande sei. Der König Georg seinerseits, um für alle weitern Erwägungen Zeit offen zu lassen, behielt sich für den definitiven Entschluß über den frühern Borschlag der einjährigen Enthaltung von den Feindseligkeiten eine Bedenkzeit von 24 Stunden vor. Der General von Alvensleben übernahm es, über die Unterredung von Großbehrinsgen die definitive Entscheidung seines königlichen Herrn einzuholen, und schloß zu diesem Behuse einen Wassenstillstand bis auf weiteres ab.

Infolge dieses Waffenstillstandes bezogen die hannoverischen Truppen Cantonnements, und der General
von Arentschildt entsendete den Oberstlieutenant Rudorss
vom Generalstade in das Hauptquartier des commandirenden preußischen Generals Bogel von Falckenstein,
um ein Arrangement der Quartiere mit den preußischen
Borposten herzustellen. Der General Bogel von Falckenstein erklärte jedoch dem Oberstlieutenant Rudorss, daß
er von einem abgeschlossenen Waffenstillstande nichts
wisse und unmittelbar angreisen werde.

Um andern Morgen, den 26., meldete sich ein Offisier aus dem Hauptquartier des Generals Bogel von

Falckenstein und erklärte dem Könige nochmals, daß die Preußen angreifen würden. Der König war in hobem Grade unwillig über diese Erklärung, welche er im Hinblick auf den mit dem General von Alvensleben abgeschlossenen Waffenstillstand für eine Verletzung des Bölkerrechtes erachtete, wenn nicht ein Misverständniß durch mangelnde Benachrichtigung des Generals Bogel von Falckenstein vorliege. Er protestirte gegen ben an= gekündigten preußischen Angriff im Namen aller Souveräne Europas und entsendete ben Oberftlieutenant Rudorff nach Berlin, um das vorliegende Misverständ= niß aufzuklären und die in Aussicht genommene befinitive Antwort des Königs von Preußen einzuholen. Der Oberstlieutenant Rudorff indeß wurde von den preußischen Vorposten nicht durchgelassen und kehrte also unverrichteter Sache zurück.

Die hannoverische Armee zog sich auf die Positionen um Langensalza zurück, und der König bezog abermals das Hauptquartier in diesem Orte. Hier erschien nun nochmals ein preußischer Parlamentär in der Person des Obersten von Oöring, welcher den Austrag hatte, dem Könige noch einmal die Sommation vom 15. Juni vorzulegen und die letzte und endliche Entscheidung Sr. Majestät darüber einzuholen. Es war also hier noch einmal die Möglichkeit vorhanden, alle Feinds

jeligkeiten auszuschließen, die hannoverische Armee in die Friedensquartiere zurückzusühren und die preußische Occupation des Königreichs zu beenden. Freilich erstlärte der Oberst von Oöring selbst, bevor er die Somsmation, seinem Austrage gemäß, vorlaß, daß er diesen Austrag fast für überschüssig halten müsse, da die Avantsgarde des Generals Vogel von Falckenstein sich bereitszum Angriff anschiede. Eine Annahme der Sommation würde indeß ohne allen Zweisel dennoch die Situation völlig geändert haben.

Es war ein schwerer, verhängnißvoller Augenblick; allein nach den mehrfach hervorgehobenen Anschauungen, welche in dem Charafter des Königs tief begründet waren, konnte dessen Entscheidung nicht zweiselhaft sein. Er hielt es für eine heilige und religiöse Pflicht, an seinen Souveränetätsrechten unveränderlich sestzuhalten und um den Preis einer Schmälerung derselben keiner Gefahr auszuweichen. Er lehnte die Annahme der Sommation ebenso bestimmt ab, wie er dies in Hansnover gethan hatte, und damit war die letzte Brücke einer Verständigung abgebrochen.

Am Abend vorher schon, als das Borrücken der Preußen in Angriffsstellungen zuerst gemeldet wurde, hatte der König die nachstehende Erklärung aufsetzen lassen, welche er mir versiegelt und an Seine Majestät

ven König von Preußen adressirt übergab, um dieselbe, im Falle er während des voranszusehenden Gesechtes gefangen genommen werden sollte, in die Hände des preußischen Offiziers zu legen, der die Gefangennehmung bewirfen würde. Diese Erklärung kennzeichnet scharf die Auffassung des Königs und die tiese Erstitterung, in welche ihn die unglückselig verwirrten Verhandlungen, welche vor Eisenach aufgenommen waren, versetzt hatten. Sie lautete folgendermaßen:

"Nachdem gestern zwischen dem vom Könige von Preußen an mich abgesendeten Generaladjutanten von Alvensleben und meinem Generaladjutanten Obersten Dammers ein Waffenstillstand bis auf weiteres abgesichlossen war, haben heute, als meine Armee im Berstrauen auf diesen Waffenstillstand zerstreute Cantonnements bezogen, die preußischen Truppen einen unvorshergesehenen Uebersall unternommen.

"Ich gebe mich mit meinem theuern Sohne und Kronprinzen und mit meinem Heere, welches sich fämpfend zurückgezogen, nur der llebermacht weichend gefangen, und erkläre hiermit seierlich vor dem dreiseinigen Gott und der ganzen Welt, insbesondere zur Wahrung der Rechte meiner angestammten Krone, meines königlichen Hauses und meines Königreichs, sowie zur Rettung der Ehre meiner tapfern und treuen

Armee biesen Ueberfall für einen Act ber größesten Robeit und Barbarei.

"Ich protestire im Namen aller Souveräne Europas, im Namen des Bölkerrechts und im Namen der Ehre aller civilisirten Armeen gegen diesen unerhörten Wortbruch, und mache den Urheber desselben für alles daraus entstehende Unglück vor Gott und der Welt verantwortlich.

"Ich werbe keine Gelegenheit versäumen, die mir, meinem königlichen Hause und meinem Königreiche — entrissenen Rechte mit der Hülfe des Allmächtigen wiederzuerlangen, und vertraue dabei auf die ewige Gerechtigkeit Gottes, auf die unerschrockene Treue meiner Unterthanen, welche schon einmal den — gestürzten Thron wieder aufrichtete, und auf die Wassen meiner Alliirten, und harre aus in der zuversichtlichen Ueberzeugung, daß endlich der gerechten Sache der Sieg zutheil werden wird.

Langenfalza, den 26. Juni 1866.

(Gez.) Georg, Rex."

Am 27. morgens bei Tagesanbruch wurde von den Borposten eine stärkere Bewegung in der preußischen Armee gemeldet, welche auf einen beabsichtigten Angriff schließen sasse. Wir brachen von Langensalza auf, und der König begab sich in das auf einer ziemlich hoch Meding. II.

aufsteigenben Anhöhe gelegene Dorf Thamsbrück, wo er im Pfarrhause Quartier nahm, auf bessen friedlich gelegenem Hofe wir uns unter einer mächtigen Linde zu einem aus ben primitivsten Bestandtheilen zusammengebrachten Frühstück niedersetzten.

Gegen 10 Uhr griff der General Flies von Gotha ber an.

Die hannoverische Armee hatte ihre Aufstellung in und um Langensalza auf den die Stadt umziehenden Höhen und hinter der Unstrut.

Der General von Arentschilbt, welcher weit überslegene feindliche Streitkräfte voraussetzte, oder immer noch die Bermeidung eines unheilbaren Bruches im Auge haben mochte, hatte den Befehl an die verschiesdenen Truppentheile gegeben, sich fechtend zurückzuziehen. Er sendete, als die ersten Kanonenschüsse sielen, einen Offizier — wenn mich mein Gedächtniß nicht täuscht, den Rittmeister von Lenthe von der Gardesdus Corps — an den König mit der Bitte, daß Se. Majestät ihm, dem General, die Bollmacht ertheilen wolle, zu capistuliren, wenn er es für erforderlich halte.

Der König hörte diese Meldung finster an. Er verweigerte die erbetene Vollmacht auf das bestimmstefte und sendete den Rittmeister von Lenthe an den General von Arentschildt zurück mit dem Befehl, sich

gegen ben Angriff, den er für eine Verletzung des Waffenstillstandes erachten müfse, zu vertheidigen bis auf den letzten Mann. Er stieg darauf zu Pferde und befahl dem Generaladjutanten, ihn sogleich auf einen Platz zu führen, auf welchem ihn die im Gesecht befindlichen Truppen von allen Seiten sehen konnten.

Wir begaben uns, von dem Generaladjutanten gestührt, auf eine Anhöhe seitwärts von Langensalza über dem Dorse Merrleben, wo der König sast von allen Stellungen seiner Armee aus sichtbar war. Der Armeesbereiter, Major Schweppe von den Gardesürassieren, sührte das Pferd des Königs am Leitseil, und obwol auf der Höhe der königliche Zug, den man von der Ferne her vielleicht für eine Cavalericabtheilung halten mochte, das Ziel seinblichen Granatseuers wurde, bestahl der König, aller an ihn gerichteten Bitten und Vorstellungen ungeachtet, das weitere Vorgehen, indem er auf den zischenden Schlag der Granaten lauschten und unausgesetzt fragte, ob ihn die Truppen auch sehen könnten.

Wir hielten auf der von dem Generaladjutanten ausgewählten Höhe während der Dauer des Kampfes bis um 6 Uhr abends in brennender Sonnenhitze, und es war ein ebenso rührender als erhebender Ansblick, der nie aus meiner Erinnerung verschwinden

wird, den blinden König zu sehen, der, von der ringsumher tobenden Schlacht nur durch das Gehör die Eindrücke empfangend, unbeweglich auf seinem Pferde hielt, unfähig einzugreifen, nur von dem einzigen Wunsche beseelt, seine Pflicht als Kriegsherr dadurch zu erfüllen, daß er seinen Truppen durch seinen Unblick Muth einflöße.

Wir beobachteten unausgesetzt ben Gang bes Gesfechts, und ber König ließ sich über jeden Vorgang, den wir wahrnahmen, Mittheilung machen, ohne daß sich auf seinem edeln, bleichen Gesicht die geringste Beswegung zeigte.

Das Gefecht schien zunächst eine ungünstige Wenbung für die hannoverischen Truppen zu nehmen; dieselben wurden aus Langensalza zurückgeworsen, die Preußen besetzten diese Stadt und drangen bis über dieselbe hinaus vor. Das Gesecht verlief anfänglich den von dem General von Arentschildt gegebenen Befehlen entsprechend: die Hannoveraner zogen sich fechtend zurück.

Endlich aber, gegen Mittag, trug die Erbitterung und der Kampfeseifer der jüngern Offiziere und der Truppen den Sieg über die Anordnungen des Commandos davon. Ein Bataillon des hannoverischen Garberegiments unter der Führung des Oberstlieutenants von Landesberg ergriff zuerst die Offensive, ging über die Unstrut und warf die dort gegenüberstehenden Preußen zurück. Schnell wurde dieses Beispiel auf der ganzen Linie befolgt — überall griffen die einzelnen hannoverischen Abtheilungen mit unwiderstehlicher Geswalt an. Die jungen Offiziere, nur noch von ihrem militärischen Shrgefühle geleitet, wollten dem Besehle zum Rückzuge nicht mehr gehorchen — eine Abtheilung riß die andere mit fort und bald drang die ganze Armee siegreich vor.

Die Cavalerie, welche zuerst in der Reserve gehalten war, drang von allen Seiten in die Ebene hinab.

Um 6 Uhr war ber Sieg entschieden.

Die preußischen Truppen zogen sich auf Gotha zurück, bis fast vor die Thore dieser Stadt von den hannoverischen Cavalerieregimentern verfolgt — wir sahen dies von unserm Standpunkte herab deutlich.

Merkwürdigerweise waren bei dem Könige während des ganzen Tages keine Meldungen über die Entwickelung des Gefechts eingelausen, dessen Leitung der General von Arentschildt wol verloren haben mochte, der sich übrigens mit einer außerordentlichen persönlichen Unerschrockenheit im feindlichen Feuer bewegte. Generalabjutant Oberst Dammers hatte sich in die Gesechtslinie begeben, wohin ihn ber junge Prinz Hermann von Solms-Braunssels begleitete, der bei dieser Geslegenheit mit einer für sein Alter bewunderungswürsdigen Kaltblütigkeit die hannoverischen Truppen mitten im Kugelregen zum Kampf anseuerte.

Als der Generaladjutant mit der Meldung des Sieges zurückfehrte, stieg der König tief aufathmend vom Pferde. Er war auf das äußerste erschöpft und hatte, wie wir alle, vom frühen Morgen an nichts genossen. Ich hatte in meiner Feldslasche etwas Sherrh und brachte denselben dem Könige in einem Reisebecher des Grafen Platen. Nachdem sich der König erquickt, nahm er meinen Arm und ging eine Zeit lang auf der Berghöhe auf und nieder.

"Ich danke Gott für diesen Sieg", sagte er, "der mich mit hohem Stolze auf meine vortreffliche Armee erfüllt und mich zu unauslöschlicher Dankbarkeit gegen dieselbe verpflichtet — aber dennoch ist es ein großes Unglück, daß es so hat kommen müssen, und was soll nun werden?"

Ich bemerkte dem Könige, daß nach meiner Ueberseugung jede Möglichkeit irgendeiner Verständigung mit Preußen nunmehr ausgeschlossen sei, daß das versgossene Blut wenigstens für die nächste Zeit einen unsüberbrückbaren Abgrund bilde, um so mehr, als der

militärisch für Preußen ungünstige Ausgang bes Gefechts in Berlin den nothwendigen Wunsch erzeugen musse, nunmehr die hannoverische Armee um jeden Preis zu erdrücken. Ich sprach dem Könige ebenso meine Ueberzeugung aus, daß der einzige Weg zur Rettung und zur Offenhaltung späterer Entschließungen ja nach bem Gange der Ereignisse darin liege, unverzüglich und ohne jeden Aufschub nach Gotha aufzubrechen. Der Weg dahin muffe nach ber Zurückwerfung des Klies'schen Corps frei sein, und wenn man über Gotha hinauskommen könne, so werde man dieselbe vortheil= hafte Position erreichen, welche durch die traurig verhängnißvollen Vorgänge vor Eisenach damals verloren worden sei. Jenseits Gotha hin könnten keine namhaften preußischen Truppen gebracht werden, und un= mitteibar hinter Gotha müßten schon die Vorposten der bairischen Armee stehen, mit welcher sich zu vereinigen jett die bringendste Aufgabe sei.

Graf Platen war vollständig derselben Ansicht. Die Gefahr und die nunmehr unwiderruflich gewordene Entscheidung hatten ihn mit einer ihm sonst nicht eigenen bewundernswürdigen Klarheit und Entschlossenscheit erfüllt, und er drang mit mir in den König, daß derselbe sogleich, nachdem die Truppen sich nur ein wenig erfrischt hätten, den Vormarsch nach Gotha bes

fehlen möge. Der König stimmte unsern Ansichten und Gründen durchaus bei. Er kehrte nach Langensfalza zurück und sendete Adjutanten ab, um den Generalsieutenant von Arentschildt, den Chef des Generalsstabes Obersten Cordemann und sämmtliche Brigadiers sogleich dorthin zu einem Kriegsrath zusammenzurussen.

Unser Zug über das Schlachtselb hin nach der Stadt war ein außerordentlich schmerzlicher. Ueberall lagen die zum Theil gräßlich zerrissenen Leichen umher, die Pferde gingen durch Blutlachen, und der Anblick wurde um so schauerlicher durch das Gefühl, daß alle diese braven und tapfern Soldaten von beiden Armeen einem Kampse zum Opfer gefallen waren, in welchem Deutsche gegen Deutsche, Freunde, nahe Verwandte und selbst Brüder einander gegenübergestanden hatten.

Es dauerte ziemlich lange, bis der commandirende General und die Truppencommandeurs in Langensalza eintrasen.

Der König hatte befohlen, so streng er sonst auf die Abscheidung der militärischen und civilen Ressorts von einander hielt, daß Graf Platen und ich dem absuhaltenden Kriegsrathe beiwohnen sollten, und hatte auch den österreichischen Gesandten Grafen Ingelheim zu demselben eingeladen, da, wie er sagte, ihm alles daran gelegen sei, dem Kaiser von Oesterreich, mit dem

seine Interessen nun völlig ibentisch geworben, zu zeigen, daß er, wie auch der Ausgang sich gestalten möge, alles gethan habe, um seine Armee zu retten. Der König mochte fühlen, daß in jenem Augenblick die größere Entschlossenheit und die thatkräftigere Unterstützung seines Willens, den er bei seiner Blindheit nicht mit unumschränkter Selbständigkeit geltend machen konnte, bei seinen Civildienern zu finden war. Er besahl mir, da er die bedeutungsschwere Wichtigkeit jener Augenblicke und der zu fassenden Entscheidung vollskommen empfand, ein Protokoll über den von ihm versammelten Kriegsrath zu führen, um eine bleibende Auszeichnung darüber zu besitzen.

Als der Ariegsrath versammelt war, sprach der König seine Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eines schnellen Vormarsches auf Gotha aus und verlangte von dem General und den Truppencommandeurs ihre Meinung darüber.

Der Oberst Corbemann entgegnete nach den mir vorliegenden protokollarischen Aufzeichnungen: "daß wegen der verschossenen Munition, der mangelnden Berspslegung und der großen Ermüdung der Truppen, sowie wegen der Unmöglichkeit, diesen Mangel zu erssehen, die Armee nicht in der Lage sei, gegen Preußen isolirt einen zweiten Kampf zu bestehen, solange sie

nicht eine Basis zur Ersetzung der Munition und der Berpflegungsvorräthe gewonnen habe, weil sie auf eine überraschende Weise aus dem Zustande des tiessten Friedens nur zu provisorischer Schlagfertigkeit gestracht sei. Er halte daher für ersorderlich: erstens eine möglichst lange Ruhe; zweitens frühzeitige Berücksichtigung des Punktes, daß die Armee momentan nicht schlagfertig gemacht werden könne, weil die Hülfsequellen, welche dazu nöthig seien, augenblicklich nicht in unserm Bereiche sich befänden."

Der Generallieutenant von Arentschildt trat dieser Erklärung des Generalstabschefs in allen Punkten bei und wiederholte, von den meisten der Truppencommansdeurs unterstützt, daß die Truppen sich in der vollsständigen Unmöglichkeit besänden, den Marsch nach Gotha zu machen.

Es entspann sich eine lebhafte und animirte Discussion darüber. Sowol Graf Platen als ich konnten trot der schweren Berantwortlichkeit, welche für uns in einem Urtheil über militärische Berhältnisse lag, doch nach dem Eindruck, den wir von den verschiedenen Corps, denen wir auf dem Schlachtselde begegneten, empfangen hatten, nicht an eine derartige Erschöpfung der Truppen glauben. Wir hoben besonders hervor, daß wenn auch einige tausend Mann auf dem Marsche nach Gotha nicht folgen könnten und liegen bleiben würden, dies im Hinblick auf die Wichtigkeit des Zweckes der Rettung der übrigen Armee nicht in Betracht käme und keinen Grund bilden könne, den Vormarsch aufszugeben und so der Gefahr, ja der Gewißheit einer völligen Umzingelung sich auszusetzen.

Unsere Bemerkungen fanden fortwährenden und schließlich etwas gereizten Widerspruch, und der comsmandirende General sowie der Generalstabschef blieben mit Entschiedenheit dabei, daß die Armee absolut außer Stande sei, sich auch nur eine Stunde weit fortzusbewegen.

Wiederum wurde ich hier an die unglücklich prophetische Mahnung des Ministers Bacmeister erinnert.

Der König war einer so übereinstimmenden Erstlärung seiner Truppencommandeure gegenüber durch sein körperliches Gebrechen außer Stande, unter eigener Berantwortlichkeit durchzugreisen, der Kronprinz noch nicht alt und selbständig genug, um einen entscheidenden Einssluß auszuüben oder seinerseits die Berantwortung zu übernehmen, und so entschied denn der König endlich, da er dem commandirenden General eine Bollmacht, nach seinem Ermessen eine Capitulation abzuschließen, auch jeht unter keiner Bedingung erstheilen wollte, daß der Generallieutenant von Arents

schildt bei dem commandirenden General der preußisschen Armee einen Waffenstillstand von acht Tagen besantragen solle.

Es hieß dies so gut wie nichts beschließen, denn die Annahme eines Waffenstillstandsvorschlages von preußischer Seite war völlig undenkbar, und als später der Rittmeister Volger von den Gardehusaren als Parslamentär nach dem inzwischen herangerückten General von Manteuffel gesendet wurde, wies dieser jeden Waffenstillstandsvorschlag auf das entschiedenste mit der Erklärung zurück, daß, nachdem einmal preußisches Blut geslossen sein, er nur noch über die Capitulation der hannoverischen Armee verhandeln könne.

Der Generallieutenant von Arentschildt und die Truppencommandeure drangen darauf, den Kriegsrath zu beschließen, da ihre Gegenwart bei den Truppen unerlaßlich nothwendig sei.

Der König machte noch am Abend eine Fahrt im offenen Wagen durch die Stadt, um den leichtverwunsteten Prinzen Ernst Solms zu besuchen. Er befahl mir, ihn zu begleiten, und wir kamen, um die Vorstädte herumfahrend, durch die Cantonnements verschiedener Truppentheile, welche alle mit Jubelrusen den Wagen des Königs umringten, und bei welchen ich nicht die geringste Spur von Ermüdung bemerken konnte, viels

mehr zeigten sie alle frischen Muth und freudige Zusversicht und verlangten in lauten Rusen, vorwärts gesführt zu werben.

Ich machte den König abermals auch hierauf besonders aufmerksam und glaubte, ihn nochmals drinsgend bitten zu sollen, den Bormarsch auf Gotha noch an diesem Abend trotz aller erhobenen Schwierigkeiten und Bedenken zu besehlen, da ich überzeugt war, daß die Truppen in dem Bewußtsein des eben ersochtenen Sieges vor keiner Anstrengung zurückschrecken und das Aeusgerste leisten würden. Der König aber schwieg traurig. Er wagte dennoch nicht, einen solchen Besehl zu geben, da ihm allein bei der entgegenstehenden Erklärung der Generale alle Schuld eines unglücklichen Ausganges zur Last gelegt worden wäre, und er nicht die Möglichsfeit besaß, aus eigener Anschauung zu urtheilen.

Ich bin auch heute noch der Ueberzeugung, daß der Marsch auf Gotha an jenem Abend die hannoverische Armee gerettet haben würde. Er erschien damals um so nothwendiger, als ja die Schlacht von Königgrätz noch nicht geschlagen und das Schlassal des Krieges noch unentschieden war. Wäre etwa eine preuhische Niederlage eingetreten oder hätte sich der Krieg
nur längere Zeit schwankend hingezogen, so mußte die
hannoverische Armee noch eine große Bedeutung gewinnen; aber auch nach der öfterreichischen Niederlage ron Königgrätz würde der König eine wesentlich andere Stellung eingenommen haben, wenn er bei Beginn der Friedensverhandlungen noch an der Spitze einer instacten Armee im Felde gestanden hätte, und auch auf die Kriegsührung der süddeutschen Bundescorps hätte die Gegenwart des Königs und der siegreichen hannoverischen Armee einen sehr entscheidenden Einfluß aussüben müssen.

Es wurde damals aus einer wol zu ängstlichen Schonung der Truppen das letzte Mittel versäumt, welches noch zur Rettung Hannovers hätte führen können. Der König hat dies auch stets vollsommen klar erkannt und mir noch am Jahrestage der Schlacht von Langensalza brieflich in den wärmsten Worten seinen Dank für den Eiser ausgesprochen, den ich ihm in jenem Kriegsrath am Abend nach der Schlacht durch meinen Rath zur Rettung der Armee bewiesen. Leider war dieser Rath erfolglos geblieben, wie es unter den obwaltenden Verhältnissen wol natürlich war.

Diele Feldherren haben wol unter weit schwerern Berhältnissen, als sie damals vorlagen, angestrengte Gewaltmärsche gemacht und durch dieselben große Ersfolge errungen und hochwichtige Entscheidungen herbeisgeführt. Die Geschichte aller Kriege zeigt solche Beischungen

spiele, und wenn Blücher nach der Schlacht von Ligny auf die Ermüdung seiner Truppen Rücksicht genommen hätte, so wäre der Ausgang bei Waterloo ein anderer gewesen und das Schicksal Europas hätte vielleicht eine andere Wendung genommen.

Solche Entschlüsse aber kann nur ein Felbherr fassen, der mit eigenen Augen die Lage der Dinge zu überschauen vermag, und daß der König sie nicht zu fassen wagte, kann ihm nicht zum Vorwurf gereichen.

Das Schickfal der hannoverischen Armee war nun besiegekt. Während der König am 28. Juni morgens die gefallenen Hannoveraner und Preußen in seinem Beissein bestatten ließ, lief die Meldung ein, daß das ganze Corps des Generals von Manteussel auf den Sisendahnen von Magdeburg und Nordhausen in unsern Rücken gekommen sei. Die ungefähr achtzehntausend Mann starke hannoverische Armee war also von wenigstens vierzigs dis sunfzigtausend Mann preußischer Truppen umzingelt; jeder weitere Kamps wäre nur eine zwecklose und unverantwortliche Schlächterei gewesen.

Der Generallieutenant von Arentschildt erbat abers mals die Bollmacht zu Capitulationsverhandlungen. Der König forderte eine schriftliche Erklärung des commandirenden Generals, des Chefs des Generalsstabes und der sämmtlichen Brigadiers, in welcher dies

selben auf ihre militärische Ehre und ihren Fahneneid vor Gott und ihrem Gewissen versicherten, daß die Armee infolge ber gehabten großen Unstrengungen und wegen der fast ganz verschossenen Munition kampf= unfähig sei und mit aller Anstrengung nur noch auf einen Tag mit Lebensmitteln versorgt werden könne. An diesem Tage konnte ohnehin von einem Marsch auf Gotha nicht mehr die Rede sein; die Wahl stand nur zwischen der Ergebung und einem völlig aussichtslosen Rampfe. Nachdem diese Erklärung von den sämmtlichen betreffenden Offizieren unterzeichnet war, ertheilte nun= mehr der König dem Generallieutenant von Arentschildt die Vollmacht, eine militärische Capitulation abzuschlie= ßen, um das Leben der in der Armee die Waffen tragenden Landeskinder nicht in einem unnützen und er= folglosen Kampf aufzuopfern.

Diese Capitulation wurde am 29. Juni morgens zu Langensalza zwischen dem Generallieutenant von Arentschildt und dem inzwischen dort eingetroffenen preußischen General von Manteuffel abgeschlossen. Sie bestimmte, daß die hannoverische Armee die Waffen und Pferde an vom Könige zu ernennende Commissare zur Uebergabe an Preußen abliefern und sich dann in ihre Heimat begeben sollte. Die hannoverischen Offiziere und Armeebeamten mit Offiziersrang behielten ihre

Waffen und die freie Wahl ihres Aufenthaltes; es wurde ihnen ohne Fristbestimmung und weitere Bestingungen der Bezug ihrer vollen Competenzen von der preußischen Regierung gewährleistet, und der General von Manteuffel bemerkte, daß diese für die Offisiere so ehrenvollen Bedingungen ausdrücklich von Sr. Majestät dem Könige von Preußen bestimmt seien, um der Tapferkeit der hannoverischen Armee seine Anserkennung zu beweisen.

Auf diese Bestimmungen der Capitulation von Langensalza ist besonderes Gewicht zu legen, weil dieselben bei den demnächstigen Verhandlungen über die Verhältnisse der frühern hannoverischen Armee nach der Einverleibung des Königreiches eine wichtige Besdeutung gewannen, worauf ich in der spätern Folge dieser Aufzeichnungen zurücksommen werde. Die Caspitulation war übrigens rein militärisch und berührte in keinem Punkte das politische Gebiet. Das Privatseigenthum des Königs war von derselben völlig aussgeschlossen, und es wurde dem Könige freigestellt, wähsend der Dauer des Krieges ganz nach Belieben seinen Ausenthalt außerhalb der Grenzen des Königreichs Hannover mit einem von ihm zu bestimmenden Gesfolge zu wählen.

Der General von Manteuffel erschien im hanno-Meding. 11. verischen Hauptquartier, um sich nach abgeschlossener Capitulation bei dem Könige zu melden. Der kurze Empfang war ernst und traurig. Herr von Manteufsel sprach mit bewegter Stimme seinen Schmerz darüber aus, unter solchen Umständen vor Sr. Majestät erscheinen zu müssen, und der König erwiderte, daß die beklagenswerthen Verhältnisse keinen Einfluß auf seine persönlichen Gesinnungen gegen einen pflichttreuen General ausüben könnten, wenn derselbe ihm auch seindlich gegenüberstände.

Es mußte nun ein Entschluß über die nächsten Schritte und über die von seiten des Königs zu treffende Wahl seines Ausenthaltes gesaßt werden. Graf Ingelheim sprach dem Könige die dringende Vitte aus, daß derselbe sich nach Wien zum Kaiser von Oesterzreich begeben möge. Der Graf war von unerschütterzlicher Zuversicht auf den Sieg der österreichischen Wassen erfüllt, und versicherte in voller, gläubiger Ueberzeuzung, daß der Kaiser, sein Herr, den König im Triumph wieder in seine Residenz zurücksühren werde. Der vortressliche, seinem Vaterlande und seinem Kaiser so treu ergebene Mann ahnte nicht, wie schnell die zerschmetternde Katastrophe auch über das Haus Habsburg hereindrechen und dasselbe dahin drängen sollte, zu seiner eigenen Rettung den Beistand Napoleon's anzurufen.

Graf Platen unterstützte die Bitte des Grafen Ingelheim auf das entschiedenste und aus voller Ueberzeugung; er hob hervor, daß, wenn auch der König keinen Bündnisvertrag mit Desterreich geschlossen habe, er dennoch durch die Entwickelung der Ereignisse und durch den entscheidenden Kampf bei Langensalza nunsmehr thatsächlich zum activen Verbündeten der österzeichischen Sache geworden und daß sowol für seine persönliche Würde als für seine politische Stellung Wien der angemessenste Aussentlatt für ihn sei.

Der König trat dieser Ansicht wenn auch nicht ganz ohne Zögern bei. Nun aber mischte sich in die großen politischen Kücksichten eine der kleinen Etikettenfragen, welche in dem Leben der Höfe und in den Beziehunsen der Souveräne untereinander oft eine so große, den ferner stehenden Kreisen kaum begreisliche Rolle spielen.

Der König hatte in seinem Gepäck keine österreichische Unisorm und hielt es für unmöglich, anders als in einer solchen in Wien und vor dem Kaiser Franz Joseph zu erscheinen; außerdem schien es ihm auch nothwendig, selbst unter diesen außerordentlichen Berhältnissen, seinen Besuch in Wien dem Kaiser von Desterreich erst zu melden und sich des bereitwilligen Empfanges desselben zu versichern. Bergeblich hob Graf Ingelheim hervor, daß der Rock, den der König bei Langensalza getragen, das schönste Ehrenkleid sei, in welchem er bem Raiser entgegentreten könne; vergeblich versicherte er, daß der Kaiser auch ohne vor= berige Anfrage mit ber höchsten Freude ben König in Wien begrüßen werde — alle diese Vorstellungen blieben erfolglos. Der König beschloß, seinen Flügeladju= tanten Oberstlieutenant von Kohlrausch nach Wien zu senden, um dem Raiser seine Ankunft zu melden, sich selbst aber nach dem dem Herzog von Sachsen-Altenburg gehörigen Schloß Fröhlich Wiederkunft bei Altenburg zu begeben, um dorthin seine österreichische Uniform nachkommen zu laffen. Zugleich befahl er dem Grafen Platen, bem Kriegsminister General von Brandis und mir, sogleich nach Desterreich abzureisen und ihn selbst in Linz zu erwarten, um ihn dann von dort aus nach Wien zu begleiten.

Wir reisten noch an demselben Abend mit dem Könige bis Ersurt und verabschiedeten uns dort von Sr. Majestät, um die Reise nach Linz anzutreten, während der König nach dem Schlosse Fröhlich Wiesterfunft abreiste, dessen Namen indeß keine glückliche Vorbedeutung für die Zukunft bilden sollte.

## VI.

Reise über Suhl und Regensburg nach Linz. — Die bairische Armee. — Siegeshoffnung der österreichischen Bevölkerung. — Zögerung des Königs mit seiner Abreise. — Die Nachricht von der Schlacht bei Königgrätz. — Unsere Abreise nach Wien. — Pessimistische Stimmung in Wien. — Spionenriecherei. — Audienz des Grasen Platen bei dem Kaiser Franz Joseph. — Muth und Fassung des Kaisers. — Bemühungen des Grasen Münster, den König von der Reise nach Wien abzuhalten und zum Frieden mit Preußen zu bestimmen. — Sendung des Grasen Bremer nach Wien. — Brief des Königs an den Grasen Platen. — Antwort des Grasen Platen. — Der König entsschießt sich zur Abreise. — Inzwischen ersolgte Beränderung der Situation in Wien. — Ankunst des Königs. — Zurückschaltung der österreichischen Politik.

Wir suhren burch Gotha und fanden dort noch an allen Straßenecken die Plakate, in denen der Magistrat die Bürger aufforderte, ruhig in ihren Häusern zu bleiben und die hannoverischen Truppen gut zu empfangen, zu denen man das Vertrauen hegen dürfe, daß sie strenge Ordnung halten und nichts zur Bestrückung der Einwohner thun würden. Diese Proclas

mationen waren der beste Beweis, daß der Magistrat nach den Mittheilungen der preußischen Truppen, welche auf dem Rückzuge durch Gotha gekommen waren, die hannoverische Armee unmittelbar nach der Schlacht von Langensalza dort erwartete, während der hannoverische Generalstad dieselbe für unfähig zu dem Vormarsche erklärte. Die Gegner hatten also die Leistungsfähigsteit der Truppen, denen sie in heißem Kampse gegensübergestanden, richtiger geschätzt, und da die Erreichung von Gotha und die Besetzung des dortigen Knotenspunktes der Eisenbahnen der militärische Kampspreis der Schlacht von Langensalza war, so konnte freilich außerhalb des hannoverischen Hauptquartiers niemand ahnen, daß man jenen Preis ausgeben und unthätig die völlige Umzingelung erwarten werde.

Bei der Weitersahrt von Gotha überzeugten wir uns, daß die Armee unter allen Umständen gerettet gewesen wäre, wenn sie Gotha hätte erreichen können, denn die unmittelbar südlich sich öffnenden Défiléen hätten die Nachführung preußischer Truppen in dieses Operationsgebiet bei der Nähe der bairischen Armee unmöglich gemacht.

In Suhl ereignete sich ber komische Zwischenfall, baß ein Vertreter ber Stadt ben Ariegsminister von Brandis wegen ber Achnlichkeit ber Uniform für

einen preußischen General bielt und bei unserer Anfunft eiligst erschien, um ihm Mittheilungen über die zur Sicherung ber in Suhl befindlichen Raffen ge= troffenen Magregeln zu machen. Die Bestürzung bes armen Mannes war sehr groß, als Herr von Brandis ihm lächelnd erklärte, daß er zwar kein preußischer General sei, aber von dem Misverständnig keinen in= viscreten Gebrauch machen wolle. Unmittelbar vor Suhl trafen wir die Avantgarde von dem Corps des bairischen Generals Feber, welches heranrückte, um ber hannoverischen Armee die Hand zu reichen. Die bairischen Offiziere waren in hohem Grade bestürzt, als wir ihnen die Nachricht von der Capitulation der hannoverischen Armee brachten. Die Kunde von der Schlacht von Langensalza war zu ihnen gebrungen, und sie erwarteten jeden Augenblick, unsern siegreichen Truppen zu begegnen! Wir hörten manche halb unterbrückte bittere Bemerkung über die Langsamkeit der bairischen Operationen, welche verhindert hätte, daß man uns rechtzeitig habe zu Hülfe kommen können. Das Gefühl aber, bas ich bei biesen Bemerkungen empfand, war noch bitterer. Denn wenn auch bas Vorrücken der Baiern wirklich länger, als es nöthig gewesen, verzögert sein sollte, so hätten doch die bai= rischen Truppen, selbst wenn sie noch so schnell mar=

schirt wären, niemals über Gotha hinausrücken und uns niemals in dem Winkel bei Langensalza aufsuchen können. Und wenn die Baiern schon tagelang un= mittelbar vor Gotha gestanden hätten, sie würden uns feine Rettung haben bringen können, wenn wir nicht am Abend der Schlacht auf dem völlig freien Wege von Langenfalza nach Gotha vorrückten. Es fanden zu jener Zeit viele Erörterungen über biefen Bunft statt, die bairische Armeeführung wurde auch in der bairischen Presse selbst ungemein scharf angegriffen und für das Unglück der hannoverischen Armee ver= antwortlich gemacht — die Gerechtigkeit erfordert aber bie ausdrückliche Anerkennung, daß bei den unberechen= baren und außer allen Voraussetzungen liegenden Be= wegungen der hannoverischen Armee die Baiern völlig außer Stande waren, sich mit uns zu vereinigen, und daß andererseits, wenn wir Gotha erreicht hätten, wir der bairischen Armee kaum noch bedurften, da über Gotha hinaus die Preußen damals nicht operiren und uns jedenfalls nicht durch Uebermacht einschließen und zur Capitulation zwingen konnten.

Wir setzten unsere Reise unter bairischer Bebeckung fort, und zwar unter theilweise sehr interessanten, aber auch sehr unbequemen Berhältnissen. Die Sisenbahnen waren meist bem Berkehre entzogen, die Waggons zu

Truppenzügen benutt, sodaß wir einmal genöthigt waren, in Begleitung eines bairischen Generalstabs= offiziers auf einer Locomotive eine Strecke zu befahren, von der man nicht gewiß wußte, ob die Schienen noch unbeschädigt seien. Wir fanden in der bairischen Armee namentlich unter ben jüngern Offizieren viel Erbitte= rung gegen Preußen, bem man die Beranlassung gum Kriege schuld gab, aber wenig Vertrauen zu Desterreich und kaum den Wunsch eines entscheidenden österreichi= schen Sieges. Ich hörte häufig die unumwundene Meinung aussprechen, daß, wenn Desterreich als unzweifelhaft siegreiche beutsche Obermacht aus bem Rampfe hervorgebe, die süddeutschen Rönigreiche der österreichischen Macht gegenüber in dieselbe bedrobte Lage gerathen würden, in welcher Hannover und Sachsen sich bisher Preugen gegenüber befunden hatten. Jedenfalls waren die Baiern sehr wenig geneigt, für die öfterreichische Kaiserhoheit in Deutschland zu fechten, von der man in Wien träumte, und ich war bamals schon überzeugt, daß die Baiern sich wol selbst ihrer Haut wehren, aber schwerlich große Anstrengungen machen würden, um Preußen zu Bunften ber öfter= reichischen Suprematie niederzuwerfen.

In Regensburg bestiegen wir das Dampfschiff und machten die Fahrt auf der Donau, welche den Genuß

so wunderbar reicher Naturschönheit bietet, diesmal in trüber und angstvoll gespannter Stimmung und unter manchen Berzögerungen, benn auch die Dampfboote waren für militärische Zwecke requirirt; von Stein aus war die Communication völlig unterbrochen und wir mußten wieder Wagen und Postpferde zu erlan= gen suchen, um Ling zu erreichen. Hier fanden wir endlich einige Ruhe und Erholung, die uns in der That noththat, und richteten uns zu einem Aufent= halte von einigen Tagen ein, um ben Rönig seinem Befehle gemäß hier zu erwarten. Wir fanden bie Bevölkerung überall von zuversichtlichen Siegeshoff= nungen erfüllt. Die erften Nachrichten über die ftatt= gehabten Gefechte waren gunstig gewesen und man zweifelte nicht an dem öfterreichischen Siege. Freilich war trot dieser Zuversicht der Krieg nicht eben populär. Die Lasten besselben und die Unsicherheit der Geschäfts= verhältnisse machten sich drückend fühlbar, und die Stimmung war die, daß Desterreich sein Blut und sein Gelb nicht um Deutschlands willen, das ihm noch nie etwas eingebracht, hingeben, und daß man nach der ersten entscheidenden Schlacht Frieden schließen und die Preußen nach Hause schicken solle, um bann mit der ganzen Macht die Züchtigung der Italiener durchzuführen. Denn gegen Italien herrschte, soviel

ich nach meinen Beobachtungen in den verschiedenen Kreisen der Bevölkerung wahrnehmen konnte, die tiefste Erbitterung. Nicht sowol wegen der italienischen Anssprüche auf Benetien — der italienische Besitz war, wenn er auch einzelne commerzielle Bortheile brachte, im eigentslichen Desterreich niemals populär —, aber man war tief erbittert, daß Italien oder, wie man damals noch sagte, Sardinien trotz wiederholter Friedensversicherunsgen Desterreich in dem Augenblicke, da dessen Macht im Norden engagirt war, in den Rücken gefallen sei.

Inzwischen ersuhren wir nichts über die Ankunft bes Königs. Durch die Zeitungen wußten wir, daß der Kaiser Franz Joseph die durch den Flügeladjutanten von Kohlrausch überbrachte Anfrage mit der dringendsten Einladung nach Wien beantwortet und zugleich dem Könige das Commandeurkreuz des Maria-Theresia-Ordens und dem Kronprinzen das Kitterkreuz dessehnung Ordens — der höchsten militärischen Auszeichnung Desterreichs — übersendet hatte, um dadurch der Halstung der hannoverischen Armee die ehrendste Anerkennung zu beweisen. Die Zögerung des Königs in dem Schlosse Fröhlich Wiederkunft war uns unerklärlich, nachdem er so bestimmt seinen Willen, nach Wien zu kommen, ausgesprochen, und wir vermochten dieselbe um so weniger zu begreisen, als nach telegraphischen

Anfragen, die wir an die Gesandtschaft in München richteten, der Weg über Hof noch von preußischen Truppen frei war.

Während dieser unruhigen Erwartung traf in Linz bie erst nur zweifelnd aufgenommene, schnell bann aber in vollem Umfange bestätigte Nachricht von der verhängnifvollen Niederlage bei Königgrät ein. Die allgemeine Entmuthigung, welche bieser Nachricht folgte, war eine außerordentliche. In der Bevölkerung sah man alles für verloren an, obgleich unmittelbar bie Abtretung Benetiens an Frankreich und die Intervention Napoleon's bekannt wurde. Die Zeitungen brachten Telegramme, nach denen die französische Armee am Rhein stände — die siegreiche Armee von Eustozza rückte in Eilmärschen von Italien herauf — eine schnelle günstige Wendung wurde mit Sicherheit in Aussicht gestellt. Aber das alles wirkte nicht, und die höchste Erbitterung machte sich überall gegen die militärische Kührung und gegen die Regierung im allgemeinen kund.

Graf Platen war nun, da die Friedensverhandslungen jeden Augenblick eingeleitet werden konnten, der Ansicht, daß die Anwesenheit des Königs in Wien unserläßlich sei, da er nur an diesem Orte diplomatische Beziehungen unterhalten und für seine Interessen thätig sein könne. Er bat den König telegraphisch, schleunig

abzureisen, und erhielt durch den Geh. Cabinetsrath Dr. Lex die Antwort, daß die Abreise verzögert worsden, weil Hof von den Preußen besetzt sei. Graf Platen sendete nun am G. Juli das solgende Telegramm ab:

"Geh. Cabinetsrath Lex.

Schloß Fröhlich Wiederkunft, Sachsen-Altenburg, via Hof.

"Depesche erhalten. Bedaure erneute Verzögerung so nothwendiger Reise hierher. General Brandis und mir scheint jede Verzögerung schwere Gefährdung der Interessen Sr. Majestät, und bitten dringend, sosort abzureisen. Da Se. Majestät nach Capitulation von Langensalza völlig freie Wahl des Ausenthalts hat, so kann auch Anwesenheit von Preußen, wenn bestätigt, in Hof seine Reise nicht hindern. Ich hoffe sehnlichst, daß Se. Majestät diesen Entschluß faßt, jedensalls aber bitte den Aurier von Heimbruch abzuwarten, und wenn trotz dessen der Beschluß zum Dableiben gesaßt wird, mir wenigstens zu erlauben, nach Wien zu gehen und dort Sr. Majestät Sache zu vertreten.

(Gez.) Platen = Hallermund."

Der in diesem Telegramm erwähnte Kurier sollte bem Könige ein aussührlicheres Schreiben überbringen, fonnte aber wegen ber militärischen Hemmungen bes Berkehrs nicht durchbringen.

Am nächsten Tage reisten wir nach Wien ab und nahmen dort im Hotel-be-l'Europe in der Leopoldstadt zu längerm Aufenthalte Wohnung. Graf Platen sendete den Oberstlieutenant von Kohlrausch, den wir in Wien fanden, an den König, um demselben mündlich seine Ansichten zu entwickeln und eine schleunige Abreise Er. Majestät zu erbitten.

Die Aufregung in Wien war unbeschreiblich.

Man verwünschte ben Marschall Benedek, welcher unmittelbar vorher noch der Mann des allgemeinen Vertrauens und der Held der aura popularis gewesen war. Man schob alle Schuld auf die Unfähigkeit der österreichischen Generale, welche den Dienst ihrer per= fönlichen Bequemlichkeit nachgesetzt hätten, — es bilbeten sich Sagen und Märchen ber abenteuerlichsten Art — die Person des Erzherzogs Maximilian, des unglücklichen Kaisers von Mexico, wurde gegen seinen faiserlichen Bruder in allen öffentlichen Gesprächen in ben Vordergrund gestellt, und auch die Proclamation bes Kaisers Franz Joseph trug wenig zur Beruhigung bei, da sie ziemlich niedergeschlagen klang. Auch das Wort "Verrath" wurde natürlich, wie das in solchen Verhältnissen immer zu geschehen pflegt, sofort aus= gesprochen, und als man nun gar erfuhr, daß die Generale von Henikstein und Krismanic zur friegsrechtlichen Untersuchung gezogen seien, ba kannte ber erbitterte Pessimismus keine Grenzen mehr.

Geradezu lächerlich war die Spionenfurcht und Spionenriecherei, welche zu jener Zeit in Wien epi= bemisch wurde. Unausgesetzt brachte man Spione ein, welche oft nur mit Mühe den Ausbrüchen der Volkswuth entzogen werden konnten und sich dann bei der Untersuchung fast immer als harmlose Reisende entpuppten. Es wurde damals ein kleines Gelegenheitsstück im Carl= Theater gegeben, in welchem diese Spionenjagd scharf persifsirt wurde. Ein Polizeibeamter einer Provinzial= stadt erklärte darin, daß er jetzt keine Zeit habe, sich mit seinen Geschäften abzugeben, da er ben halben Tag lang Spione arretiren und die übrige Hälfte bamit hinbringen müsse, sich bei benselben wegen der un= gerechtfertigten Arrestation zu entschuldigen. Diese Scene fand jedesmal lärmenden Beifall im Publikum. Ueberhaupt machte ich die Bemerkung, daß die Wiener überaus geschäftig waren, ihr eigenes Unglück lächer= lich zu machen. Zahllos waren die oft sehr beißenden und bis zur höchsten Stelle bin treffenden Scherz= worte, welche täglich in Umlauf gesetzt wurden — es schien fast, als ob allgemein eine kaum verhüllte Schabenfreude über die Niederlage der Regierung sich Luft mache. Nirgends bemerkte man eine Spur von ernster

Sammlung, wie sie nothwendig gewesen wäre, um ein so großes nationales Unglück würdig zu tragen und seine Folgen muthvoll abzuwenden. Auch in der Resgierung und am Hofe herrschte eine zwischen den wechselndsten Stimmungen hins und herschwankende Unruhe, — jene traditionelle ruhige Zähigkeit, welche früher eine specielle Sigenthümlichkeit der Habsburger gewesen war und das Haus Desterreich durch manche schwere Katastrophe immer wieder hindurchgeführt hatte, schien völlig verschwunden zu sein. Mir slößte diese Beobachtung geringes Vertrauen in die innere Lebensstraft des Kaiserstaates ein.

Graf Platen hatte sich gleich nach unserer Ankunft bei dem Kaiser gemeldet und kam sehr ermuthigt von der ersten Audienz zurück.

Der Kaiser hatte ihm erklärt, daß alles noch sehr gut stehe, daß es nur darauf ankomme, eine Frist zur Sammlung zu gewinnen, wofür die französische Bermittelung eintrete. Die italienische Armee werde bald auf dem nördlichen Kriegstheater erscheinen, und dann könne alles sich wenden. Jedenfalls werde er keine Berletzung der Rechte der deutschen Bundeskürsten dulden. Zugleich hatte der Kaiser dringend den Bunsch ausgesprochen, den König bald in Wien zu sehen. Auch Graf Ingelheim, den wir bereits in Wien fanden und

ber täglich zu uns kam, war voll Hoffnung, daß, wenn die eingeleiteten Berhandlungen an zu hohen Forderungen Preußens scheitern sollten, der Arieg dann von neuem unter ungleich günstigern Bedingungen beginnen und für Preußen, dessen Armee ebenfalls durch den Stoß von Königgrät schwer erschüttert war, vershängnißvoll werden würde. Graf Platen sendete den Flügeladzutanten Oberstlieutenant von Kohlrausch zum Könige, um dessen schlenige Abreise nach Wien zu erbitten.

Auf dem Schlosse Fröhlich Wiederkunft waren während dieser Zeit mehrere Mitglieder des hannoverischen Abels erschienen, um den König zu bestimmen, daß er nicht nach Wien gehen, sondern versuchen solle, auf Grund der vor dem Kampse zurückgewiesenen Bedingungen und nöthigenfalls, wenn seine Person Hindernisse bereite, auf Grund der Abdankung zu Gunsten des Kronprinzen Frieden mit Preußen zu schließen. Der Erblandmarschall Graf Münster, dessen Familie ihren Besitz und ihre Stellung wesentlich dem Welsenhause zu danken hatte, hielt sich vor allen verpflichtet, dem Könige in diesem Sinne Vorstellungen zu machen. Er war der Ueberzeugung, daß durch schnell eingeleitete Verhandlungen, zu denen er bei dem Könige Wilhelm und der preußischen Regierung Vereitwilligkeit voraussetzte, die Existenz Hannovers unter der welfischen Dhnastie gerettet werden könne, wenn auch vielleicht unter Gebietsabtretungen und Sinschränkung der selbsständigen Souveränetät nach den von Preußen aufsgestellten Bundesresormbedingungen. Der König sollte nach dem ihm vorgelegten Plane nach Phrmont gehen und von dort aus die Verhandlungen mit Preußen, welche Graf Münster ersolgreich sühren zu können glaubte, einleiten.

Dem Könige schienen die ihm vorgetragenen Gründe ernster Erwägung werth. Er wies ben Gedanken bes Grafen Münster nicht unbedingt zurück und es wurben bereits Vorbereitungen zu einem Aufenthalte in Phrmont getroffen. Indeß hielt es der König für nöthig, vor einem definitiven Entschlusse die Ansicht bes Grafen Platen einzuholen, welcher sich in dem Mittelpunkte diplomatischer Verbindungen befand, von benen ber König in Fröhlich Wiederkunft abgeschnitten war. Er forderte daher telegraphisch den Grafen Platen auf, nach Fröhlich Wiederkunft zu kommen, und als dieser dringend bat in Wien bleiben zu dürfen, sendete ber König ben Geheimrath Grafen Bremer nach Wien, um dem Grafen Platen über das in Fröhlich Wiederkunft Vorgegangene Bericht zu erstatten und ihm bie Meinung seines auswärtigen Ministers zu bringen,

ber sich unter bem unmittelbaren Einbrucke ber großen europäischen Ereignisse befand.

Die ganze damalige Situation, die Auffassung des Königs und die Gründe, welche für seine Entschlüsse bestimmend wurden, das alles tritt am deutlichsten und klarsten aus der Correspondenz hervor, welche Graf Bremer vermittelte.

Das Schreiben bes Königs an den Grafen Platen lautete:

"Fröhlich Wiederkunft, 10. Juli 1866.

"Mein lieber Minister Graf Platen!

"Nachdem endlich am Schlusse ber vorigen Woche die Antwort des Kaisers von Desterreich durch meinen Gesandten General von Knesebeck mir zur Kenntniß gebracht worden, wonach meine Ankunft in Wien erwünscht sei, befahl ich meine Abreise nach Desterreichs Hauptstadt. Durch die Entsernung Hofs von hier mußte mein Gepäck nothwendigerweise 24 Stunden früher von hier abgehen. Demnach sollte dies in der Nacht von Sonntag auf Montag nach jener Eisenbahnstation befördert werden, und wollte ich mit dem Kronprinzen und den mich Begleitenden in der Nacht von Montag auf den Dienstag Fröhlich Wiederkunft verlassen.

"Sonntag Nachmittag kam Kühl, welcher voraussigeschieft worden, um die Pferde zu bestellen, nun mit der Nachricht, daß das Einrücken der Preußen jeden Augenblick dort erwartet würde, wie ich Ihnen durch den Geh. Cabinetsrath Lex telegraphiren ließ, zurück. Und nun noch obendrein am Sonntag Abend 9 Uhr traf eine von dem wiener Kurier Rheinfelder aus Hof besonders hergesandte Estafette hier ein mit der Anzeige, daß der Betrieb auf der Eisenbahn von Hof dis Neumarkt unterbrochen sei. Dies hinderte vollends meine Abreise, wie Sie einsehen werden.

"Ich begreife vollkommen, daß Sie, wie ich aus Ihrem Telegramm ersehe, nicht verstehen konnten, daß der Einmarsch der Preußen in Hof mich von meiner Abreise abhalten konnte, da, wie Sie allerdings treffend bemerken, mir der freie Aufenthalt überall, mit Ausnahme meines eigenen Landes, huldreichst gestattet ist.

"Nach ben unangenehmen Erfahrungen aber, die ich, was Ihnen wahrscheinlich noch nicht bekannt ist, in Gotha gemacht, daß ich nämlich trotz der hohen preußischen Erlaubniß, ungestört zu reisen, vier gesichlagene Stunden dort zappeln mußte, weil der Zug ohne Erlaubniß des Commandanten von Ersurt, der nicht früher zu antworten geruhte, nicht absahren durste, so besorgte ich, daß die Preußen namentlich nach den bei

bem General Vogel von Falckenstein gesammelten Erstahrungen, trotz der Erlaubniß des Königs von Preußen mich nicht durchlassen würden, wenn sie erführen, daß ich nach Wien ginge. Ueberdies war es nicht unswahrscheinlich, daß ich in ein Gesecht zwischen den Preußen und Baiern gerathen könnte.

"Dies die sämmtlichen Gründe des damaligen Zögerns.

"Während dieses Aufschubes wurden mir nun Graf Münster und Graf Bremer von Hannover gesandt, mit der von ihnen beiden bringend unterstützten Bor= stellung, daß alle correct Gesinnten, nicht etwa Biep= meher und Pfahlbürger-Politiker, sondern in der That einsichtsvolle Männer, große Besorgniß für Hannovers Zukunft von meiner Erscheinung in Wien befürchteten. Sie besorgen nämlich, daß, nachdem Desterreich mo= mentan bergestalt geschlagen, daß ber Raiser Franz Joseph, statt Hülfe gewähren zu können, diese für sich Preußen gegenüber vom Raiser Napoleon begehre, Hannover und das Königshaus dadurch größern Gefahren ausgesett würde, weil der König von Preußen und seine Regierung durch meine und des Kronprinzen Gegen= wart in Wien unversöhnlich erbittert werden würden und so, wo Desterreich und seine sämmtlichen Berbün= beten burch Napoleon's Vermittelung von Preußen

etwas zu erlangen suchen müßten, Hannover schlecht wegkäme.

"Da Graf Bremer gleichzeitig mit Ihrem Telegramm, worin Sie, theuerster Graf, meine Abreise dringend anheimgeben, hier eintraf, so sende ich ihn nach Ems, damit er Ihnen, dem die augenblicklichen Berhältnisse in Hannover nicht bekannt sein können, mündlich jene Gründe gegen meine Abreise nach Wien entwickele.

"Berschweigen kann ich Ihnen nicht, daß ich jene Auffassung nicht zu theisen vermag, da ich überall nicht verstehe, weshalb meine Anwesenheit in Wien Preußen mehr verstimmen kann, als es durch die Politik, die ich, Gott sei Dank, geführt und, so Gott will, rucksichtslos fortzuführen beabsichtige, weil nur sie allein burch des dreieinigen Gottes gnädigen und mächtigen Beiftand zum richtigen Ziele führen wird, schon verstimmt ist. Ferner wird meiner Ansicht nach Dester= reich und jeder einzelne seiner Verbündeten gleichmäßig über Einen Kamm geschoren werben, mag ich nun nach Wien gehen ober nicht; benn sind jetzt Bedingungen von Preußen überhaupt zu erlangen, so werden sie meiner Ueberzeugung nach für alle gleich günstig ober gleich ungünstig ausfallen; wenn aber Preußen von Desterreich und bessen Verbündeten Bedingungen verlangt, die diese nicht eingehen können, so wird der Krieg wieder aufgenommen werden, bis später unser Schicksal nach irgendeiner Richtung entschieden ist. Dann glaube ich ferner, daß Napoleon, von dem ich aus sicherer Quelle weiß, daß er über den jüngsten Erfolg der preußischen Waffen wahrhaft erschreckt ist, selbst im Interesse Frankreichs nie zugeben wird, daß Preußen auf Kosten Desterreichs und der übrigen deutschen Monarchen zu mächtig werde.

"Irre ich hierunter nicht und sollte sich Preußen den Napoleon'schen Ansichten nicht fügen, so würden wir in Napoleon den wichtigsten Berbündeten für uns gegen Preußen bekommen und des letztern Bergröße-rungspolitik bald ein Ende nehmen. Außerdem kann ich auch nicht verhehlen, daß, nachdem ich dem Kaiser Franz Joseph meinen Besuch in Wien angekündigt — ein Gedanke, der nach meiner Ansicht nach dem Siege und der leider unvermeidlichen Capitulation zu Langenssalza ein richtiger war —, auch der Kaiser die Ausssicht meines Kommens mit Freuden begrüßt, es jetzt, wo er im Unglück ist, und ich nicht erschiene, geradezu aussieht, als ob ich mich jetzt von ihm abwenden wolle und mich nur in seinem Glück an ihn angeschlossen hätte.

"Gewiß werden Sie sich wundern, daß nach Entwickelung dieser meiner Anschauung und bei meiner

Ihnen bekannten Gewohnheit, mich, wo ich etwas für recht erkenne, nicht von andern beeinfluffen zu laffen, ich nur einen Augenblick mit meiner Abreise zaubere. Aber da in Hannover, wie man mich versichert, all= gemein und übereinstimmend eine so entsetzliche Beforgniß über meine Reise nach Wien herrscht, und namentlich, wie ich oben schon bemerkte, auch bei ben einsichtsvollsten Menschen, so vermochte ich, der ich ja auch eben die augenblicklichen Verhältnisse in Hannover nicht würdigen kann, nicht allein die Berantwortlich= feit zu übernehmen, und wünsche beshalb, baß Gie mit bem Grafen Bremer, ber mit am entschiebenften meine gegenwärtige Politik theilt, die ganze Angelegenheit erwägen. Da ich, wie Sie wiffen, bas unbedingteste Vertrauen in Ihr Urtheil setze, so wünsche ich, daß Sie nach Anhörung und Prüfung der Gründe für und wider mir Ihre innige Ueberzeugung barüber schriftlich aussprechen.

"Bleiben Sie bei ber Ansicht, baß es am besten, nach Wien zu geben, so burfte bieser Aufschub von wenigen Tagen von gar keiner Bedeutung gewesen sein.

"Ich verbleibe, Ihrer Antwort entgegensehend, theuersfter Graf,

Ihr freundlichst wohlgeneigter (Gez.) Georg Rex."

Graf Platen gab dem Grafen Bremer folgende Antwort auf den Brief des Königs mit:

"Wien, 14. Juli 1866.

"Allerdurchlauchtigster, großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr!

"Ew. königl. Majestät danke ich vor allem untersthänigst für das allergnädigste Schreiben vom 10. Juli, das mir heute Graf Bremer überbracht hat und das ich als einen freudigen Beweis des Bertrauens anssehe, welches mein königlicher Herr mir auch in schweser Zeit erhalten hat.

"Da Ew. königl. Majestät mein Telegramm aus Linz erhalten haben, so ist Allerhöchstdenselben bereits bekannt, warum ich sowol als General von Brandis dem Besehle, nach Fröhlich Wiederkunft zu kommen, nicht sogleich gesolgt sind. Wir hatten gleichzeitig mit dem Telegramm einen Brief an Ew. Majestät dem Bundestagsgesandten von Heimbruch zugesendet, um denselben durch einen Kurier in Allerhöchstihre Hände zu bringen. In diesem Schreiben war dargelegt, daß Ew. Majestät dringendstes Interesse Ihre sofortige Abreise nach Wien erheischte, und sowol General von Brandis als ich baten Ew. Majestät, uns die Abreise nach Wien sogleich zu gestatten, um hier Ihre Sache zu vertreten.

"Da Herr von Heimbruch vies Schreiben mit dem Bemerken zurücksendete, es sei für einen Kurier uns möglich, nach Fröhlich Wiederkunft zu gelangen, so mußten wir um so mehr überzeugt sein, daß für uns, die man ohne alle Legitimation als zu Ew. Majestät Gesolge gehörig gewiß nicht betrachten würde, die Gestangennahme und Abführung nach einer preußischen Festung sicher sein werde, wenn wir den Bersuch machen würden, zu Ew. Majestät durchzudringen. Unter diesen Umständen hielten wir es beide für unsere Pflicht, nicht länger unthätig in Linz zu bleiben, sondern nach Wien zu gehen, wo nach unserer Ueberzeugung allein Ew. Majestät Interessen kräftig und erfolgreich verstreten werden können.

"Wir sind vorgestern abends spät hier angesommen, und der Oberstlieutenant von Kohlrausch, welchen ich gestern zu Ew. Majestät gesendet habe, wird Allers höchstdenselben alle nähern Thatsachen mittheilen und meine von dem General von Brandis vollständig gestheilten Ansichten eingehender entwickeln.

"Nach diesen unser Nichterscheinen bei Ew. Majestät rechtfertigenden Bemerkungen beehre ich mich, allerunterthänigst auf den Hauptinhalt des allergnädigsten Schreibens vom 10. Juli zu erwidern.

"Mit großer Freude hat es mich erfüllt, daß Ew.

fönigl. Majestät klare Einsicht und ebles Gefühl sofort bie Unrichtigkeit ber von Hannover aus mitgetheilten Unsichten scharf erkannt und würdig empfunden hat.

"Ew. königl. Majestät versichere ich, daß ich in diesem ernsten Augenblicke die Lage der Dinge nur von dem Gesichtspunkte der Wohlfahrt und der Ehre Hannovers und seines Königshauses pflichtmäßig erwäge; aber in beiden Kücksichten muß ich nach meinem besten Gewissen vollkommen den Gründen beitreten, welche Ew. Majestät selbst für die Ausführung Ihres ersten Entschlusses anzusühren die Gnade gehabt haben.

"Es werden für Ew. Majestät Verbleiben auf altenburgischem Gebiet, das heißt innerhalb der preußischen Macht, zwei Gründe angeführt:

"Erstens die Stimmung in Hannover, welche einen Anschluß an Preußen verlange, und

"zweitens der Umstand, daß Ew. Majestät und des Kronprinzen Reise nach Wien den König von Preußen unversöhnlich beleidigen und daher zu einem ungünstigern Schicksale Hannovers führen könne.

"Beide Gründe halte ich für durchaus unrichtig.

"Was die Stimmung in Hannover betrifft, so habe ich allerdings aus den in meine Hände gelangten dorstigen öffentlichen Blättern ersehen, daß das Organ der Demokraten, die «Zeitung für Nordbeutschland», ganz

und gar für den Anschluß an Preußen plaidirt, und daß dieser Anschauung sich wunderbarerweise auch das Organ der sogenannten Conservativen, die «Nienburger Landeszeitung», anschließt.

"Die Stimme der hannoverischen Presse glaube ich aber unter den gegenwärtigen Berhältnissen für nichts rechnen zu müssen.

"Denn alle biejenigen, welche theils aus landes» verrätherischer Absicht, theils aus Zaghaftigkeit und Charafterlosigkeit für den Anschluß an Preußen sprechen, haben ausschließlich das freie Wort, während die treuen und charaftersesten Ansichten nicht laut werden dürsen. Da ist es denn leicht, eine öffentliche Meinung in der Presse zu machen, und es ist auch nicht zu verwundern, wenn auch sonst ruhige und einsichtsvolle Männer auf den verkehrten Weg mitgerissen werden, um so mehr, als ja natürlich nach Hannover nur allein die für Preußen günstigen Nachrichten gelangen, und man dort die immer noch großen Hoffnungen und Aussichten Desterreichs gar nicht bekannt werden läßt.

"Was sodann zweitens die Besorgniß vor einer uns versöhnlichen Erbitterung des Königs von Preußen bestrifft, so kann ich auch hierin keinen Grund erkennen, Ew. Majestät beschlossen Reise nach Wien aufzugeben.

"Preußens Politik bestimmt sich nach den Interessen,

welche Graf Bismarc ohne Rücksicht auf Recht, Ehre und Treue verfolgt. Preußen wird versuchen, wosmöglich Hannover zu erwerben oder doch wenigstens die Militärkräfte des Königreichs in seine Hand zu nehmen. Von diesen Forderungen wird Preußen nicht ablassen, wenn es die Macht behält, sie durchzusehen, und die persönlichen Beziehungen Ew. Majestät zum Könige von Preußen werden dabei ganz gleichgültig sein.

"Wer hat größere Rücksicht bis zum letzten Augensblicke gegen Preußen beobachtet als Hannover, das stets vermied, Preußen zu verletzen, und in seinen Besmühungen, zu vermitteln und zu versöhnen, so weit ging, daß dieselben Personen, welche jetzt zum Ansichlusse an Preußen rathen, damals nicht müde wursten, Ew. Majestät Regierung als im preußischen Lager befindlich darzustellen und anzugreisen? Dennoch ist Ew. Majestät Königreich das erste gewesen, über welsches Preußen hersiel, das erste, in welchem es die legitime Regierung außer Kraft setzte.

"Was haben Mecklenburg und Oldenburg ihre Rück- sichten geholfen?

"Die Großherzoge müffen jetzt — ein trauriger Hohn — für ihre eigene Mediatifirung ins Feld ziehen.

"Lom guten Willen Preußens ist also in keinem Falle etwas zu erwarten, und die Ew. Majestät an-

gerathene Politik würde die Würde verletzen, ohne irgendeinen Erfolg zu erzielen, d. h. sie würde schwach und unklug zugleich sein, wie Ew. Majestät es so klar und richtig erkannt haben.

"Wenn nun die Ew. Majestät angeführten Gründe für ein Verbleiben in Fröhlich Wiederkunft nicht im geringsten stichhaltig sind, so sprechen dagegen auf der andern Seite überwiegende und höchst gewichtige Gründe für Ew. Majestät schleunige Abreise nach Wien.

"Bor allen Dingen bürfen Ew. Majestät nicht innershalb der preußischen Machtsphäre bleiben, wo Allershöchstbieselben von allen wahren und authentischen Nachrichten und von der Verbindung mit den Mittelspunkten der großen politischen Action abgeschnitten sind. Um das zu beschließen und zu thun, was die jedesmaligen Verhältnisse erheischen, müssen Ew. Majestät jederzeit schnell und sicher über die Vorgänge und Wandlungen an den großen Welthösen unterrichtet und in der Lage sein, dort nach allen Richtungen Allerhöchstihre Interessen wahrzunehmen.

"Mindestens müßten also Ew. Majestät Altenburg verlassen und einen sicherern und den Verbindungen zusänzlichern Ort wählen.

"Am richtigsten und würdigsten bleibt aber nach meiner innigsten Ueberzeugung für Ew. königs. Ma= jeftät ber Aufenthalt in Wien bei Gr. Majestät bem Raiser, Ihrem einzigen festen Berbünbeten.

"Es ist richtig, daß Desterreich hart getroffen ist, aber seine Macht liegt bei weitem nicht so zu Boden, wie dies vielleicht in den von Preußen beherrschten Gegenden angenommen wird.

"Die österreichische Nordarmee ist völlig wieder gessammelt und kampftüchtig, die Südarmee rückt in starsken Märschen herauf und der Erzherzog Albrecht hat Entschlossenkeit und das Vertrauen der Soldaten.

"Ein glücklicher Schlag kann die ganze Situation verändern, und wenn dies geschehen sollte, so werden Ew. Majestät selbst fühlen, welche Deutung Allerhöchsteihr Fernbleiben im Unglück ersahren könnte.

"Nimmt man aber auch ben unglücklichsten Fall an, baß nämlich Desterreich nicht im Stanbe wäre, burch Waffenersolge bie Niederlage von Königgrätz wieder gut zu machen, so wird doch der Kaiser stets im Stande sein, für Ew. Majestät das zu thun, was zu thun überhaupt möglich ist.

"Desterreich wird auch nach der größten Niederlage eine Großmacht bleiben, und zwar eine Großmacht, deren volle Kraft zu erhalten alle europäischen Mächte das dringenoste Interesse haben. Frankreich insbesons dere kann nicht bulden, daß Desterreich aus Deutschs

sand ausgeschieben werbe, und daß Preußen, die agsgresssichte und unruhigste Macht, die militärischen Kräfte Deutschlands in seiner Hand concentrire.

"Napoleon ist in diesem Augenblicke nicht völlig zum Kriege gerüstet, und zögert daher, um Zeit zu gewinsnen; ich theile aber vollkommen Ew. königl. Majestät Ueberzeugung, daß Oesterreich und die deutschen Souveräne in dem Kaiser der Franzosen den besten und kräftigsten Verbündeten haben werden.

"Selbständige und einseitige Schritte in Paris zu thun, halte ich für Ew. Majestät in diesem Augensblicke nicht für gerathen, weil dieselben jetzt von keisnem Erfolg sein würden, sehr gehässig beurtheilt wersden und später eine Waffe des Angriffs abgeben würden, wie denn auch Herr von Beust nur im Auftrage Desterreichs nach Paris gegangen ist. Aber es bietet sich doch eine Gelegenheit, auch von seiten Hannovers etwas in Paris zu thun, indem Se. königl. Hoheit der Herzog von Cambridge, wie mir mein Nesse, Ew. Majestät Gesandter in London, schreibt, sich bereit erklärt hat, nach Paris zu gehen und dort für die Erhaltung Hannovers zu wirken.

"Der Herzog will dabei, um einen Rechtstitel für seine Thätigkeit zu haben, seine eventuellen Erbrechte geltend machen; er hat aber dabei ausdrücklich erklärt,

daß er selbstverständlich lediglich im Interesse Ew. Masiestät handeln wolle. Ich habe geglaubt, daß eine solche Thätigkeit Sr. königl. Hoheit nur nützlich sein könne, und meinem Nessen deshalb den Auftrag ertheilt, den Herzog in seinem Borsate entschieden zu bestärken. Wie also die Sachen auch kommen mögen, die festeste Stütze, die Ew. Majestät haben können, bleibt der Kaiser und durch ihn die französische Zurückweisung der preußischen Uebergriffe.

"Se. Majestät der König von Sachsen hat dies vollkommen erkannt und bleibt treu an der Seite seisnes kaiserlichen Alliirten — und ich glaube, daß der König von Sachsen sich mit Ew. Majestät in ganz gleicher Lage befindet. Er ist ein anerkannt bundesstreuer Fürst, ein in seinem Lande geliebter und in ganz Deutschland hochgeachteter Regent; ich glaube sest, daß Ew. Majestät sich dem Schicksale dieses ershabenen Alliirten ruhig und unbesorgt anschließen können, und nach der dem Kaiser gemachten Anzeige Ihrer Ankunft auch anschließen müssen, wie Allershöchsteleiben selbst ausgesprochen haben.

"Aus allen diesen Gründen glaube ich Ew. königl. Majestät dringend bitten zu sollen, Allerhöchstihren ersten Entschluß unbeirrt festzuhalten und auszusführen.

"So weit, was den Inhalt Allerhöchstihres Schreibens betrifft. Graf Bremer hat mir aber auch noch mündliche Mittheilungen gemacht, über welche Ew. Masjestät Schreiben nichts enthält, und welche dazu beigestragen haben, mich über den Charafter der Ew. Masjestät von Hannover aus gemachten Vorstellungen aufszuklären und dieselben als eine große politische Intrigue erscheinen zu lassen.

"Graf Bremer hat mir nämlich mitgetheilt, daß von seiten des Grafen Münster und des Sir Charles Whte Ew. Majestät dringende Vorstellungen gemacht würden, Ihr Ministerium zu ändern und mit dem Grasen Bennigsen über die Bildung eines neuen Ministeriums zu unterhandeln. So verlange es die öffentliche Stimmung in Hannover.

"Ew. Majestät kennen und beurtheilen den Grafen Münster wie ich, und wissen wie ich, daß er in den Händen des Abgeordneten Rudolf von Bennigsen ist. Sir Charles Byke ist eng liert mit dem Grasen Bennigsen, und dieser ist wiederum ebenfalls von seinem Better, dem Präsidenten des Nationalvereins, politisch vollständig abhängig. Alle Fäden sühren hiernach auf Rudolf von Bennigsen und somit auf den Grasen Bismarck zurück.

"Die Absicht, welche Preußen hat, Ew. Majestät zu

verhindern, nach Wien zu gehen und zugleich Allerhöchsteihnen ein constitutionell preußisch gesinntes Ministerium zu geben, liegt für mich klar auf der Hand. Man will Ew. Majestät mit Männern umgeben, welche den Grundsätzen des Nationalvereins huldigen, und dabei zugleich durch constitutionelles Regiment Allerhöchsteihre eigenen und selbständigen Entschließungen vershindern oder unwirksam machen. Preußen will dies im Wege der Berhandlung und Intrigue erreichen vor der Endentscheidung über die Geschicke Deutschslands, um sozusagen Hannover für alle Fälle vorwegsunehmen.

"Denn man weiß in Berlin sehr wohl, daß Desterreich noch lange nicht niedergeworsen ist, und daß,
selbst wenn dies gelingen sollte, Frankreich und die Großmächte die Errichtung einer preußischen Suprematie in Deutschland schwerlich zulassen würden. Man will daher Ew. Majestät vom Kaiser und Ihren bundestreuen Alliirten trennen, in constitutionelle Fesseln legen und so bei dem spätern Arrangement mit einem sait accompli hervortreten.

"Ich kann Ew. Majestät vor dieser Intrigue nur auf das dringendste warnen und ehrsurchtsvoll bitten, keinen auf Ministerveränderungen gerichteten Borsschlägen Gehör zu geben.

"Es ist ja möglich, daß später Modificationen in der Regierung eintreten müssen; dieselben werden dann aber von den Bedingungen abhängig sein, unter denen Ew. Majestät in Ihr Königreich wieder einziehen, und es wäre sehr gefährlich, wenn Ew. Majestät sich jetzt die Hände binden und der möglicherweise günstigen Wendung der Zukunft vorgreisen wollten.

"Hiernach kann ich Ew. königl. Majestät nur ins ständigst bitten, auf das schleunigste abzureisen und hierher zu kommen.

"Was nun die Aussührung der Reise betrifft, so bin ich der Meinung, daß insofern Vorsicht angewendet werden müsse, als Preußen, bei welchem auf Treue und Glauben ohnehin nicht zu rechnen ist, Versuche machen könnte, Ew. Majestät Schwierigkeiten in den Weg zu legen, wenn es seinen fein angelegten Plan für gescheitert hält.

"Ich bin baher ber unterthänigsten Ansicht, daß Ew. Majestät dem Grafen Bremer sagen und auch sonst gegen jedermann laut aussprechen, Allerhöchstdiesselben hätten Ihre Reise nach Wien aufgegeben und wollten sich auf bairisches Gebiet nach Regensburg begeben, um von dort aus nach der Schweiz oder in die bairischen Alpen zu gehen. Auch Ew. Majestät Gesolge müßte nichts anderes erfahren.

"Bon Regensburg aus würde ich dann Ew. Masjestät unterthänigst bitten, mir sofort hierher Allershöchstihre Ankunft mitzutheilen, damit ich anzeigen kann, ob etwa weitere Truppenbewegungen der directen Reise hierher entgegenstehen sollten.

"Um nach allen Richtungen vorsichtig zu sein, bitte ich Ew. Majestät zugleich, in Betreff der Borschläge auf Ministerveränderungen dem Grafen Bremer allers gnädigst sagen zu wollen, Ew. Majestät wollten die mitgetheilten Ansichten in Erwägung ziehen, bedürften aber dazu der Ruhe im Gedirge; Allerhöchstdieselben wollten dem Grafen Bremer überlassen, in Hannover etwaige Borschläge genau zu präcisiren und Ihnen dann zu überbringen.

"Ich weiß, daß Ew. Majestät zu diesen Maßregeln der Vorsicht nach allen Richtungen wol nur ungern sich entschließen werden; ich halte dieselben aber für dringend geboten, ihre Anwendung einem Feinde wie Preußen gegenüber völlig gerechtfertigt und für Ew. Majestät Sicherheit unerläßlich.

"Ew. Majestät würden, wenn Allerhöchstdieselben anders handelten, als ich es allerunterthänigst mir vorzuschlagen erlaubt habe, wenn Sie der preußischen Pression, in welcher Form dieselbe auch immer geübt werden möchte, auch nur im geringsten nachgeben würden,

bie Frucht Allerhöchstihrer bisherigen Politik, b. h. die Hochachtung und Bewunderung Deutschlands, nach meiner festen Ueberzeugung verscherzen, dann würde das edle Blut von Langensalza in der That umsonst vergossen sein.

"Das aber werben Ew. Majestät nie thun, bafür bürgt mir die Kenntniß der hochherzigen Festigkeit und des edeln Muthes meines königlichen Herrn.

"In jedem Falle aber bitte ich Ew. Majestät, mir allergnädigst zu erlauben, bei Sr. Majestät dem Kaiser zu bleiben und hier Allerhöchstihre Interessen zu vertreten, wo sie allein richtige Vertretung sinden können.

"Indem ich Ew. Majestät nochmals meinen untersthänigsten Dank für Allerhöchstderselben mich hochbesglückendes Vertrauen auszusprechen mich beehre, versharre ich in tiefster Ehrfurcht als

Ew. königlichen Majestät allerunterthänigster pflichtschuldigster Minister

(Gez.) Graf Platen=Hallermund."

Nachbem Graf Bremer dieses Schreiben überbracht, reiste der König sogleich ab und traf, nachdem wir kurz vor seiner Ankunft telegraphisch benachrichtigt waren, in Wien mit dem Kronprinzen ein, begleitet

von seinen Flügeladjutanten, dem Geh. Cabinetsrathe und dem Adjutanten des Kronprinzen, Rittmeister von Klenck von der Garde-du-Corps.

Der Bürfel war nun gefallen und der unbedingte Anschluß an die österreichische Politik geboten, denn nur durch Desterreich konnte jetzt noch der König eine Biederaufnahme des Kampfes und durch einen siegreichen Ausgang desselben seine verlorene Position wiedergewinnen oder bei einem Friedensschlusse mit den möglichst geringen Opfern sein Königreich ershalten.

Inzwischen war indeß in Wien die Situation ganz wesentlich verändert.

Graf Mensborff war zur böhmischen Armee absgegangen, um sich von dem Zustande derselben und der Möglichkeit ihrer Reorganisation zu überzeugen. Er kehrte voll tiefer Entmuthigung zurück, und der Bericht, den er dem Kaiser erstattete, ließ kaum eine Hoffnung auf eine Wiederaufnahme und ersolgreiche Fortsetzung des Kampses übrig. Graf Mensdorff war vor allem General, er hatte nur widerstrebend das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten behalten und das Vertrauen der öffentlichen Meinung in den Marschall Benedek niemals getheilt. Dies alles und persönliche Kränklichkeit wirkte zusammen, um ihn

bie allerdings schwer verwickelte Lage noch schwärzer, ansehen zu lassen, als er es unter andern Umständen vielleicht gethan hätte.

Dazu kam, daß man nach Ungarn hin Sondirungen gemacht hatte, welche ergaben, daß man auf eine Anspannung der so reichen Militärkraft Ungarns nicht rechnen konnte. An eine nationale Erhebung der Magharen wie zur Zeit Maria Theresia's war nicht zu denken, vielmehr war es unverkenndar, daß die Ungarn mit Befriedigung die österreichische Niederslage ansahen, von welcher sie die Erfüllung ihrer nationalen Wünsche und den Zusammenbruch des bisher in Wien herrschenden Regierungsprincips ershofsten.

Freisich hätte man bamals wol durch die später zugestandene Autonomie und vielleicht mit geringern Concessionen, als man sie kurz darauf gewährte, die Unterstützung Ungarns erkaufen können. Allein man scheute, noch befangen in den so lange sestgehaltenen Anschauungen, vor einem so kühnen Schritte zurück und wollte lieber durch die Abtretung Benetiens die Hülse Napoleon's, als durch die Gewährung natios naler Autonomie diesenige des ungarischen Bolses erstaufen. So verhängnisvoll diese scheue Zurückhaltung gegen die Wünsche Ungarns in jenem entscheidenden

Augenblicke nun auch für Desterreich wurde, so bürfen boch die Bedenken, welche damals in der Hofburg maßgebend waren, nicht als völlig unbegründet erklärt werben. Denn in ganz Ungarn herrschte gegen die wiener Regierung eine tiefe Erbitterung, welche auch bie Anhänglichkeit an bas Haus Habsburg unverkenn= bar zu erschüttern begann; bagegen war bas ungarische Volk von lebhafter Sympathie für Preußen erfüllt und ganz entschieden abgeneigt, für die Wiederher= stellung des österreichischen Einflusses in Deutschland zu fämpfen. Unter biesen Umständen konnte die freie Entfesselung der ungarischen Nationalkraft in jenem Augenblicke auch in hohem Grade gefährlich werden. Es wäre ein äußerstes Mittel auf Leben und Tod ge= wesen, welches den Organismus des österreichischen Raiserstaates vielleicht retten, ebenso gut aber auch unheilbar zerstören konnte.

Außerbem trat Napoleon nicht in der Weise, wie man es in Wien erwartet hatte, für Desterreich ein. Der Herzog von Gramont mochte — und in gutem Glauben — Erwartungen erweckt haben, die sich nun nicht erfüllten. Er wünschte persönlich eine energische militärische Intervention Frankreichs; er that alles, um seine Regierung zu einer solchen zu bestimmen, und glaubte auch an dieselbe, da Drouhn de l'Huhs

ganz berselben Ansicht war. Noch heute ist bas, was ramals in Paris vorging, nicht völlig aufgeklärt.

Als die Friedensbedingungen, welche Preußen aufstellen würde, in ihren großen Umrissen in Paris bekannt wurden, beantragte Droupn de l'Hups eine energische Einsprache unter Aufstellung eines Beobachtungs- und Demonstrationscorps am Rhein. 3m ersten Augenblicke zeigte sich ber Raiser auch dazu geneigt; dann aber begann er zu zögern. Er hatte mehrere seiner Marschälle befragt, und die französische Armee schien nach beren Urtheil nicht in der Verfassung, um mit ber Zuversicht des Erfolgs eine Interventionspolitik zu unterstützen, welche zu einem gewaltigen National= fampfe führen konnte. Denn bereits wurden in gang Deutschland Stimmen laut, welche zu einer rücksichts= losen Zurückweisung jeder französischen Einmischung mahnten. Droupn de l'Huhs erwiderte zwar auf diese militärischen Einwendungen, daß in dem damaligen Augenblicke ein Corporal mit der französischen Fahne am Rhein genügen würde, um Frankreich die Rolle bes Schiedsrichters zu sichern. Denn auch nur die Andeutung einer militärischen Demonstration am Rhein würde Preußen, das mit einer erschütterten Armee in weit vorgeschobener und trotz des Sieges gefährdeter Bosition stünde, in eine äußerst fritische Lage bringen und bazu zwingen, einen erheblichen Theil seiner Streit- frafte aus Defterreich zurückzuziehen.

Allein Droupn de l'Hups — ich zeichne dies alles nach den mir später von jenem Staatsmanne selbst gemachten Mittheilungen auf — konnte ben Kaiser Napoleon nicht zu dem von ihm als nothwendig er= kannten und so bringend befürworteten Entschlusse bewegen. Napoleon versuchte seinem Charafter ent= sprechend, sich durch möglichst unthätige Zurückhaltung aus der Verlegenheit zu ziehen. Er scheute einen Rampf mit Deutschland, das er genauer als irgend= jemand in Frankreich kannte, auf das äußerste, und wenn ihm auch Droupn de l'Hups vorhersagte, daß er diesem Kampfe, wenn er jetzt unthätig bliebe, später doch nicht werde ausweichen können und den= selben dann unter ungünstigern Verhältnissen werde aufnehmen müffen, so glaubte der Kaifer einer künftigen Gefahr durch die Reorganisation seiner Armee, die er dem Marschall Niel übertrug, begegnen zu können. Er war mit dem Resultat der Ereignisse, wenn er auch über den zerschmetternden Sieg von Königgrät erschrocken war, bennoch nicht unzufrieden. Die Abtretung Venetiens an Italien hatte sein Wort "Frei bis zur Abria" erfüllt und ber italienischen Actions= partei eine theilweise Befriedigung verschafft, sodaß er

hoffen konnte, die römische Frage, an welcher ihm vor allem gelegen war, bis auf günstigere Zeit vertagen zu können.

Die Theilung Deutschlands burch die Mainlinie entsprach im allgemeinen seinen Anschauungen und Wünschen, und was die Vergrößerung Preußens betraf, so hoffte er dieselbe durch Compensationen aus= gleichen zu können, zu benen die preußische Regierung durch die ihr aus der Assimilirung der neu erworbenen Gebietstheile erwachsenden Verlegenheiten gezwungen werden würde. Zwar wurde ihm durch den Grafen Bismarck zu jener Zeit burchaus feine Veranlassung zu solcher Voraussetzung gegeben, denn nach der Schlacht von Sadowa wies ber preußische Ministerpräsident alle solche mehr oder weniger directen Andeutungen auf das entschiedenste und selbst schroff zurück. Ja er nahm die ziemlich vorsichtig auftretende Bermittelung Napoleon's nur fühl widerstrebend auf und sprach es dem französischen Botschafter Benedetti unumwunden aus, daß die französische Einmischung ihm lästige Berlegen= heiten bereite.

Indeß Napoleon hielt an seiner Anschauung fest; er setzte voraus, daß Preußen nach dem Frieden durch innere Verlegenheiten und durch die Furcht vor einem neuen Kampse nach so erschöpfendem Kriege gesügiger

werbe gemacht werden, und wies die dringenden Borstellungen seines Ministers Drouhn de l'Huhs definitiv zurück, der damals schon den bald darauf ausgeführten Entschluß faßte, sein Porteseuille niederzulegen.

Desterreich konnte also von Napoleon nichts er reichen als die Zusicherung, daß die europäische Stelslung des habsburgischen Kaiserstaates nicht erschüttert werden solle, — woran preußischerseits auch gar nicht gedacht wurde. In Bezug auf die Gestaltung der deutschen Verhältnisse konnte von Frankreich keine Unterstützung erwartet werden, und man überzeugte sich in Wien, daß Preußen nach dieser Richtung hin an seisnen Forderungen unbedingt, selbst auf die Gesahr einer Fortsetzung des Krieges, festhalten werde.

Unter diesen Umständen gewann in Wien jene Unsichauung wieder die Oberhand, welche in Deutschland nur eine Fessel für die europäische Macht Oesterreichs erblickte und die vollständige Trennung von Deutschsland mehr für eine Stärkung als für einen Berlust des Kaiserstaates ansah.

So bitter ber Stolz bes Kaisers Franz Joseph auch die zu erleidende Demüthigung empfand, welche um so peinlicher war, je mehr er sich persönlich noch bei dem frankfurter Fürstentage mit den Ansprüchen Desterreichs auf die Führung in Deutschland identissieirt hatte, so fanden jene Anschauungen auch in seisnem zu plötzlichen Aufwallungen und ebenso plötzlichen Entmuthigungen neigenden Geiste Eingang und wursden für die österreichische Politif maßgebend.

Der fernere Widerstand wurde aufgegeben, die Preisgebung Deutschlands beschloffen.

Nach bieser Wendung der Verhältnisse und der Ansichten in Wien, welche man vor uns noch sorgsfältig zu verbergen suchte, wurde unsere Stellung dort ziemlich peinlich. Graf Ingelheim kam seltener zu uns; er war traurig und niedergeschlagen, denn die österzreichische Politik, welche er uns gegenüber doch nicht abfällig beurtheilen durste, widersprach vollständig seinen persönlichen Ueberzeugungen und den Versicherungen, welche er in gutem Glauben bis zum letzten Augenblicke wiederholt hatte.

Die Ankunft bes Königs mußte unter biesen Umständen fast eine Berlegenheit für den Kaiser und die österreichische Regierung werden.

Aber der König war bereits unterwegs und traf, wenn ich nicht irre, am 19. Juli in Wien ein.

Schon bei seinem Empfange wurde der in den Bershältnissen eingetretene Rückschlag fühlbar.

Der Raiser, welcher furz zuvor den Rönig von Sachsen

persönlich empfangen, erschien zu unserm Befremben nicht auf dem Bahnhose, sondern sendete den Feldsmarschallsieutenant Baron Reischach zur Begrüßung seines erhabenen Gastes. Wenn auch der König eigentslich officiellen Empfang verbeten hatte, so hatten wir doch unter den obwaltenden Verhältnissen wied unter den obwaltenden Verhältnissen wach bei der Ankunft des Königs von Sachsen geschehen war — das persönliche Erscheinen des Kaisers erwartet, und auch der König schien eine solche Ausserwartet, und auch der König schien eine solche Ausserstamkeit wol eigentlich vorausgesetzt zu haben.

Der König trug nun die bei Langensalza fehlende Oberstenunisorm seines österreichischen Infanterieregisments "König von Hannover" und fuhr sogleich vom Bahnhose nach der Hosburg.

Die Begrüßung der beiden hohen Herren war überaus herzlich. Der Kaiser sprach seine höchste Be-wunderung über die Haltung des Königs und der Armee bei Langensalza aus, — der König gab seinem unerschütterlichen Vertrauen zu dem endlichen Siege der Principien, die er für gottverordnetes, geheiligtes Recht hielt, Ausdruck; aber der Kaiser enthielt sich jeder Aeußerung über die politische Lage, jeder ermuthigenden Versicherung, und der König konnte sein Befremden über diese Zurückhaltung, die er nicht erwartet, kaum verbergen.

Der König nahm seine Wohnung in dem Hause Wallnerstraße Nr. 9. In dem zweiten Stockwerk dies sauses wohnte der hannoverische Gesandte General von dem Anesebeck, die übrigen Räume wurden von der Besitzerin Gräfin Wilczeck dem Könige und dem Kronprinzen zur Versügung gestellt.

Unmittelbar nach ber Ankunft bes Königs in ber für ihn bereit gestellten Wohnung erschien ber Kaiser, um seinen Besuch zu machen, Doppelposten wurden vor dem Hause aufgestellt, und dann fuhren alle in Wien anwesenden Erzherzoge und Erzherzoginnen nacheinander vor. Ihnen folgten die Equipagen aller Würdenträger und des gesammten hohen Abels von Wien; von allen Seiten, auch von der Bewölkerung, wurden dem Könige Beweise der Bewunderung und der shmpathischen Theilnahme entgegengebracht, und in dieser Beziehung hätte der Empfang des Königs nicht glänzender, nicht ermuthigender sein können.

Der König war durch benselben auch freudig bewegt; er sprach der Vertretung der wiener Bürgerschaft, welche ihn ebenfalls zu begrüßen kam, sein Vertrauen zu dem Stern Desterreichs aus. Mir war es freisich damals schon klar, daß von dem guten Willen Desterreichs für die Sache des Königs nichts zu erwarten war und daß wir lediglich auf unsere eigene Thätigkeit angewiesen bleiben würden, um zu retten, was überhaupt noch zu retten möglich sein mochte. Denn bereits wurde in den preußischen Zeistungen von Gebietserwerbungen mit besonderm Hinsweis auf Hannover immer deutlicher gesprochen, und die österreichische Presse, soweit sie der Regierung nahe stand, hatte solchen Andeutungen und Forderungen gegenüber nur dumpses Stillschweigen.

## VII.

Stellung bes Rönigs zu Defterreich. - Thätigkeit zur Vertretung ber Intereffen bes Welfenhauses. - Stellung ber europäischen Sofe zur hannoverischen Frage. - Die hannoverischen Beziehungen zu England. - Der Belfenorben. - Pringef Mary von Cambridge und der Bergog von Ted. - Bergeblicher Berfuch England zu einer Intervention zu Gunften bes Rönigs zu beftimmen. - Die Reise bes herrn von Beuft nach Paris. - Erhaltung Sachsens. - Berr von Beuft ber öfterreichische Bufunftsminister. - Der Staatsrath Rlindworth, feine Bergangenbeit, fein Ginfluß. - Sendung bes Generals von bem Anefebeck an ben Raiser Mexander II. - Stellung Rufflands. - Theil= nahme bes Raifers für ben Rönig. - Sendung bes Generals von Manteuffel nach Petersburg. - Brief bes Ronigs Georg an den König von Preußen nach Nifolsburg. — Berweigerung ber Annahme beffelben. - Finanzielle Lage bes Königs. -Vorschlag des Raisers von Rugland, dem Kronpringen Ernst August Braunschweig zu sichern gegen ben Bergicht auf Sannover. - Bestimmte Ablehnung biefes Borichlags. - Blane, bie Annexion von Sannover durch die Abdankung des Königs abzuwenden. - Graf Münfter. - Bereitwilligkeit des Königs, abzudanken. - Sendung des Freiherrn von hobenberg nach Berlin, um die Stellung ber preufischen Regierung flarzuftellen. - Bericht bes Berrn von Sodenberg über feine Unterredung mit bem Grafen Bismard.

Nachdem wir uns nun mehr und mehr überzeugt hatten, daß an eine Wiederaufnahme der militärischen

Operationen von seiten Desterreichs nicht zu benken sei, und daß auch auf einen ernstlichen guten Willen des wiener Cabinets, die Interessen des Königs in der beginnenden diplomatischen Campagne zu vertreten, nicht zu rechnen sein werde, kam es darauf an, alle Mittel anzuwenden, um selbständig das hereingebrochene Unglück in die möglichst engsten Grenzen einzuschließen und für Hannover und das Welsenhaus so viel zu retten, als möglich war. Dazu mußte nun zunächst eine möglichst energische und einheitliche Wirkung auf die öffentliche Meinung in Desterreich selbst und bessonders in Wien hergestellt werden, um durch den Druck derselben den Kaiser und die Regierung zur Vertretung der Interessen Hannovers zu bewegen und an die Ehrenpslicht gegen den König zu erinnern.

Ich muß, um nach allen Seiten gerecht zu sein, in dieser Beziehung hervorheben, daß eine eigentlich rechtsliche Berbindlichkeit, die hannoverischen Interessen bei den Friedensverhandlungen zu vertreten, für Desterreich nicht bestand. Der König war nicht der völkerrechtsliche Berbündete des Kaisers von Desterreich; er hatte das ihm mehrsach angebotene Bündniß ganz klar und bestimmt zurückgewiesen, er hatte bei dem Ausmarschseiner Armee nur die Absicht gehabt und kundgegeben, diese aus der preußischen Machtsphäre fortzusühren, und

war durch die unerklärlichen Märsche und die unglücksliche Verkettung der Verhältnisse in die Lage gedrängt worden, sich gegen einen Angriff vertheidigen zu müssen, infolge dessen die Umzingelung und Capitulation der Armee stattsand.

Der Kaiser von Desterreich hatte also völkerrechtlich keinerlei Verpflichtung, bei den Friedensverhandlungen die Sache Hannovers in irgendeiner Form unter die von ihm zu stellenden Bedingungen aufzunehmen; eine Ehrenpflicht dazu aber ließ sich nicht ableugnen — denn Hannover war ein Opfer seines Festhaltens am Deutschen Bunde geworden, und der König war in die Lage, in der er sich befand, durch die deutsche Politis Desterreichs hineingedrängt worden. Auch war durch den österreichischen Gesandten zu verschiedenen Zeitpunkten wiedersholt die feierliche Versicherung gegeben worden, daß Desterreich die Wassen nicht aus der Hand legen werde, ohne das Recht und die Existenz der deutschen Bundesssürsten und Staaten mit all seinen Kräften bis aufs Leußerste vertheidigt zu haben.

Freilich muß man wol auch wieder anerkennen, daß bei der absoluten Zurückhaltung, in welcher der Kaiser Napoleon beharrte, und bei der Ueberzeugung, welche man in Wien von der Unmöglichkeit eines weitern militärischen Widerstandes gewann, jede Be-

mühung Desterreichs für Hannover kaum erfolgreich hätte sein können — indeß es mußte auch in dieser Richtung versucht werden, was immerhin möglich war, und es gelang auch in kurzer Zeit, einen ziemlich aussgedehnten Einfluß auf die österreichische Presse zu gewinnen, durch welchen die in der wiener Bevölkerung bestehenden lebhaften Sympathien für den König und seine Sache erhalten und immer von neuem angeregt wurden.

Der bekannte Herr Zang stellte mir für die Berstheidigung der hannoverischen Interessen bereitwisligst sein Organ, die alte "Presse", zur Bersügung, und es wurden in diesem Journal nicht nur unsere Darstelslungen der diplomatischen und militärischen Borgänge, welche zur Katastrophe von Langensalza geführt hatten, verössentlicht, sondern es wurde auch sonst täglich daran erinnert, daß die Erhaltung Hannovers in möglichster Kraft und Selbständigkeit für Oesterreich selbst von höchstem Interesse sei.

Außerdem fanden sich balb zahlreiche Literaten ein, welche den Redactionen der verschiedenen wiener Blätter angehörten und zugleich als Correspondenten für das Ausland thätig waren und uns ihre Dienste anboten. Ich organisirte, so gut als es in der Eile möglich war, diese versügbaren Kräfte und vereinigte

vieselben zu einer regen journalistischen Thätigkeit, obwol ich von vornherein wenig Vertrauen in den Erfolg setzte, den sie auf die Entschließungen der österreichischen Regierung würden haben können.

Es zeigte sich benn auch bald eine beutlich bemerksbare Gegenströmung, welche von der österreichischen Preßleitung ausging, die damals in den Händen des Hospraths von Hell lag, und es machte sich damals schon fühlbar, daß die Anwesenheit des Königs in Wien und unsere politische Thätigkeit von dem Kaiser und der österreichischen Regierung als eine lästige und peinsliche Verlegenheit empfunden wurde, ein Umstand, der auch in den immer seltenern und kühlern Beziehungen zwischen dem Könige und dem durch die politische Lage aslerdings auf das äußerste in Anspruch genommenen Kaiser Franz Joseph erkennbar hervortrat.

Neben dieser auf die diplomatische Action Desterreichs gerichteten Thätigkeit kam es dann weiter darauf an, auch selbständig zu handeln, um die Zulassung zu den Friedensverhandlungen und möglichst günstige Bedingungen bei denselben zu erreichen.

Unter den europäischen Höfen konnten in jenem Augenblick auf den Gang der Verhandlungen und die Entschließungen Preußens nur Frankreich und Rußland von Einfluß sein: Frankreich durch die von Oesterreich ihm gewissermaßen zugewiesene und von Preußen, wenn auch nicht anerkannte, so doch thatsächlich angenommene Bermittlerrolle; Rußland durch die nahen Berwandtsschafts und Freundschaftsbeziehungen, in denen der Kaiser Alexander ebenso zum Könige Wilhelm wie zum Könige Georg stand.

England hatte sich von bem Gange der deutschen Politik während des ganzen Conflicts officiell voll= fommen fern gehalten; es machte keinen Bersuch, sich in die Friedensverhandlungen zu mischen, und eine Bermittelung von englischer Seite konnte bei bem geringen Einfluß, welchen Berwandtschaftsbeziehungen des fünig= lichen Hauses auf die Entschließungen der vom Barlament abhängigen Minister ausüben, kaum gehofft werben. Dazu kam, daß die perfönlichen Beziehungen zwischen bem Könige Georg und der Königin Victoria trotz ber freundlichen und artigen Formen nicht die innigsten waren. Die frühern Bestrebungen ber englischen Tories, für die Thronfolge in England das Salische Gesetz einzuführen, mochten bei ber Rönigin nicht völlig vergeffen sein; kleine Verstimmungen kamen bazu, wie es benn schon ben König Ernst August verlett hatte, daß den englischen Unterthanen die Annahme des hannoverischen Welfenordens von der Königin nicht ge= stattet wurde. Früher, solange die beiden Kronen vereinigt waren, hatten die Könige von England und Hannover diesen ihren Hausorden auch an englische Unterthanen verliehen; aber gleich nach der Trennung der Königreiche erhielten die hannoverischen Ordens= verleihungen nicht mehr die Genehmigung der Königin, nach dem in England bestehenden Grundsatze, daß eng= lischen Unterthanen überhaupt die Annahme und das Tragen ausländischer Orden nicht gestattet wird, abgesehen von dem Falle, daß die englische Armee mit ber eines verbündeten Staates gemeinschaftlich im Felde steht ober daß ein englischer Botschafter einem fremden Souveran ben Hosenbandorden überbringt. Der Rönig Ernst August wie ber König Georg sahen in bieser Zurückweisung des hannoverischen Welfenordens, der von einem Könige von England gestiftet war und den Namen des gemeinsamen, auch dort regierenden Hauses trug, eine Verletzung der Rücksichten gegen die männ= liche Linie, und fuhren bei verschiedenen Gelegenheiten nichtsbestoweniger fort, den Welfenorden zu verleihen. ohne daß jemals bessen Annahme von der Königin erlaubt wurde. Dazu kamen Differenzen, welche sich aus der Stellung des Königs als Chef des welfischen Gesammthauses Braunschweig-Lüneburg ergaben. Als solcher hatte er auch die hausgesetzliche Zustimmung zu ben Vermählungen ber englischen Prinzessinnen zu

ertheilen, und gerade in jenem Augenblick schwebte in bieser Beziehung eine ziemlich peinliche Differenz.

Die Prinzessin Mary von Cambridge hatte sich am 12. Juni 1866 unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges mit dem Herzoge von Teck vermählt, und der König Georg, obwol er dem Herzoge von Teck, der häufig in Hannover gewesen war, persönlich sehr wohl wollte, hatte die hausgesetzliche Zustimmung zu dieser Ehe, von der die Apanagirung der Prinzessin Marh abhängig war, nicht ertheilt. Da der Herzog von Teck von dem Herzog Alexander von Würtemberg aus ber Che mit ber nicht ebenbürtigen Gräfin von Hohenstein, geborenen Gräfin Rhéden, abstammte, so sah ihn ber König trot des ihm vom Könige von Würtemberg verliehenen und mit dem Prädicat Durchlaucht verbundenen Fürstentitels ebenfalls nicht als ebenbürtig an und betrachtete die She der Prinzessin Mark, gegen welche er an sich nichts einzuwenden hatte, als eine morganatische.

Balb nach der Ankunft des Königs in Wien war auch der Herzog von Teck mit seiner Gemahlin dort erschienen, um des Königs Zustimmung zu erlangen; allein ihre Bemühungen stießen trotz der Liebenswürdigsteit, mit welcher sie empfangen wurden, auf entsschiedenen Widerstand. Während am englischen Hofe

vie Prinzessin Mary als Herzogin von Teck bezeichnet wurde, wurde beim Könige streng die Titulatur beisbehalten: Ihre Königliche Hoheit die Prinzessin von Cambridge und Se. Durchlaucht der Herzog von Teck. Bei der Tasel saß die Prinzessin zur Rechten des Königs, während der Herzog von Teck nach seinem Range seinen Platz erhielt und officiell nicht als Verwandter des königlichen Hauses behandelt wurde.

Dies mußte natürlich die Königin von England, welche an ihrem Hofe diese She als vollgültig anerkannte, als eine empfindliche Verletzung ihrer königlichen Rechte empfinden; dennoch blieb in allen äußern Beziehungen das freundlichste Verhältniß erhalten.

Lord Bloomfield, der englische Botschafter in Wien, empfing den König mit aller der dem Better seiner Königin und dem Chef des königlichen Gesammthauses gebührenden Auszeichnung und Ehrerbietung. Er versanstaltete zu Ehren desselchen ein großes Fest in seinem Hotel, dei welchem die gesammte Diplomatie und die ganze österreichische Aristofratie erschienen, und stellte sich für alle persönlichen Angelegenheiten des Königs zu seinen Diensten.

Trotz der vorstehend bezeichneten Verhältnisse hielt es der König dennoch für nöthig, einen vertraulichen Versuch zu machen, um die Königin von England zu einer Einwirfung zu Gunften Hannovers zu bestimmen, und die Königin, großherzig hinwegsehend über jene kleinen Verstimmungen, sprach auch über die Sache mit dem Grasen Derby, welcher seit dem 6. Juli die Präsidentschaft des Cabinets übernommen hatte, und dem Staatssecretär des Aeußern Lord Stanley. Beide Minister wiesen aber jede Einmischung in die Friedenssverhandlungen und jede, auch die vertraulichste und vorsichtigste Intervention zu Gunsten Hannovers auf das allerentschiedenste zurück und erklärten sich, schon damals an der Annexion des Königreichs nicht zweisselnd, nur bereit, für die möglichst günstigste Regelung der persönlichen Stellung des Königs demnächst ihre Vermittelung eintreten zu lassen.

Wäre zu jener Zeit ein Torhministerinm am Ruber gewesen, so hätte sich die Stellung Englands vielleicht anders gestaltet — denn die Mitglieder der Torhpartei hatten stets eine besondere Berehrung für die königliche Linie von Hannover. Allein auch ein Torhministerium würde kaum mit wirklichem Nachstruck und über die Grenzen friedlicher Bünsche hinaus für die Erhaltung Hannovers eingetreten sein. England als solches hatte an dieser Frage zu wenig eigentliches Interesse, und jede Einmischung in dieselbe, welche zu einem Bruch mit Preußen hätte führen können, wäre

von keinem Ministerium vor dem Parlament zu rechtsfertigen gewesen, so sehr auch vielsach im englischen Bolke selbst sich sympathische Theilnahme für den König Georg kundgab.

Herr von Benft war zu jener Zeit mit dem Könige von Sachsen nach Wien gekommen. Schnell entschlossen suhr er nach Paris, erinnerte den Kaiser Napoleon an die treue Bundesgenossenschaft, welche der König Friedrich August von Sachsen Napoleon I. auch in dessen Unglück bis zum letzten Augenblicke gehalten, und stellte es dem für alle Traditionen seines Hauses so pietätvoll empfänglichen Kaiser als eine Ehrenpflicht vor, nun seinerseits dem Nachkommen jenes treuen Freundes seines Oheims den Thron zu erhalten.

Die Annexion von Sachsen war in Berlin besichlossen; man legte dort entschiedenen Werth auf diesselbe, und die Haltung Sachsens vor dem Kriege gab mehr Veranlassung für eine so einschneidende Maßregel, als es diejenige Hannovers gethan.

Herr von Beuft wußte indeß mit der glänzenden Beredsamkeit, welche ihm eigenthümlich ist, den Kaiser Napoleon so siegreich von seiner Ehrenpflicht gegen den König von Sachsen zu überzeugen, daß der Kaiser im preußischen Hauptquartier bestimmt erklären ließ, er werde die Annexion von Sachsen als Kriegsfall ansehen.

Nachdem dieses Wort einmal gesprochen war, würde der Raiser, so abgeneigt er dem Kriege auch war, dennoch por ben äußersten Schritten nicht zurückgewichen sein, wenn man seine Forderung unbeachtet gelassen hätte - er hätte dies nicht gekonnt, ohne das Prestige in Europa und im eigenen Lande, welches er damals noch besaß, mit einem Schlage zu verlieren. Man zweifelte auch in Berlin nicht daran und war gewiß auch von dem Zustande der französischen Armee, der dem Kaiser so schwere Bedenken gegen eine militärische Action einflößte, nicht im vollen Mage unterrichtet. Eine französische Diversion am Rhein wäre zu jener Zeit eine schwere Gefahr für Preugen gewesen und hätte baffelbe gezwungen, für die reichen Früchte des Sieges, die es schon in der Hand hielt, einen zweiten Kampf von unabsehbarer Ausdehnung aufzunehmen.

Die Forberung Napoleon's wurde also zugestanden und die Erhaltung des sächsischen Thrones unter der Bedingung versprochen, daß Sachsen vollständig in die militärische Organisation des Deutschen Bundes sich einfüge.

Zu jener Zeit schon wurde Herr von Beust zum fünftigen leitenden Minister für das an großen, weitblickenden Staatsmännern wenig productive Desterreich außersehen. Der Kaiser Franz Joseph war hingerissen von der geistwollen Unterhaltung des sächsischen Misnisters, der ihm in jenen Tagen als Nathgeber seines Alliirten näher getreten.

Die Vorbereitungen Sachsens zum Kriege waren musterhaft gewesen. Herr von Beust hatte gezeigt, daß er ganz und mit aller Kraft zu wollen und zu handeln verstand, und der Kaiser mußte sich sagen, daß, wenn Desterreich durch einen ebenso umsichtigen und thätigen Staatsmann in gleicher Weise gerüstet in den Kampf eingetreten wäre wie Sachsen, der Ausgang nicht so vernichtend für die österreichische Macht und den österreichischen Stolz gewesen sein würde.

Die erste Anregung, Herrn von Beust die Regeneration der österreichischen Monarchie anzuvertrauen, welche von dem Kaiser Napoleon ausging, siel daher bei dem Kaiser Franz Joseph auf einen ungemein fruchtsdaren und wohlvorbereiteten Boden. Es spielte bei dieser Anregung eine merkwürdige und geheimnisvolle Persönlichkeit, der Staatsrath Klindworth, eine zwar dunkle, aber wirksame Rolle, und es mögen daher gleich hier über diesen dem großen Publikum wenig bekannten Mann, welcher bestimmt war, in späterer Zeit auch dem Könige von Hannover in unglückselig verhängnisvoller Weise näher zu treten, einige Bemerkungen ihren Platz sinden.

Klindworth stammte aus dem Hannoverischen und soll ber Sohn eines englischen Mechanifers in Göttingen sein. Er studirte Philologie und versuchte vergeblich, sich an ber heibelberger Universität eine Stellung als Privatdocent zu verschaffen. Im Jahre 1819 kam er nach Berlin, wo seine Schwester im Hause des portugiesischen Gefandten Lobo da Silveira, Grafen von Driola, welcher später in preußische Dienste trat und im Jahre 1846 als preußischer Geheimer Rath starb, lebte. Hier machte er die Bekanntschaft von Ancillon, Ramptz und Schuckmann und wurde gelegentlich publicistisch ver= wendet. Er war bis dahin radicaler Demokrat und Mitglied der geheimen revolutionären Gesellschaften gewesen. Seine Kenntniß der Berzweigungen dieser Gesellschaften verwerthete er ber Regierung gegenüber, vermochte sich jedoch dadurch, da sein Treiben, wenn auch gelegentlich benutzt, verächtlich erschien, keinen festen Boden zu schaffen. Er trieb zahllose Ränke und Intriguen und mußte Berlin wieder verlaffen.

Er bot seine Dienste dem hannoverischen Premierminister Grafen Münster an. Dieser, ein vollkommener Gentleman und großer Herr von edelsten Gesinnungen, wies ihn zurück, und von daher datirte sich bei ihm ein bitterer Haß gegen Hannover und das hannoverische Königshaus. Auf eine nicht völlig aufgeklärte Weise kam er später, in Verbindung mit einer Gräfin Görts Wrissberg, in die Dienste des Herzogs Karl von Braunsschweig, bei welchem er bis zu bessen Sturz im Jahre 1830 blieb und an dessen halb wahnsinniger Regierung er einen verhängnisvollen Antheil nahm.

Nach der Flucht des Herzogs tauchte Klindworth wieder als geheimer österreichischer Agent auf und es gelang ihm, als solcher bei Gents und dem Fürsten von Metternich eine in der That bedeutungsvolle Rolle zu spielen. Besonders verwendete ihn das österreichische Cabinet zur geheimen Beobachtung der Gesandten und zur Anknüpfung verborgener Fäden, welche man noch nicht in die Hände der officiellen Diplomatie legen wollte. Er wurde an die fremden Höfe gesendet und überall wußte er sich durch seine scharfe Beobachtungsgabe, burch sein bis in die kleinsten Details treues Gedächt= niß, durch seine Kenntniß des Staatsrechts und durch seine eminente Ueberredungsgabe großen Einfluß und Zu= tritt durch die Hinterthüren der Cabinete und Rangleien zu verschaffen. Er trug niemals Bedenken, neben seiner Thätigkeit für Desterreich auch andern Regierungen zu bestimmten Zwecken seine Dienste zu widmen. Er fannte alle europäischen Souverane und Minister, ins= besondere war er in Würtemberg lange thätig; nur allein, wie er häufig voll Bitterkeit selbst sagte, dem Könige Wilhelm von Preußen und dem Grafen Bissmark hatte er sich niemals nähern können.

Er strebte niemals nach äußerlich glänzenden Stellungen, vielleicht in dem Bewußtsein, daß sein Vorleben ihn zu solchen völlig unfähig machte; wohl aber sucht er Macht und Einfluß zu gewinnen, und es gelang ihm dies auch stets in hohem Grade, wobei er immer auf das äußerste Sorge trug, daß seine Thätigkeit, ja seine Existenz mit dem tiefsten Geheimniß verhüllt bleibe und niemals über die engste Intimität der Cadinete hinaus befannt werde. Seine Neigung und sein Geschick für die Intrigue war grenzenlos und wurde nur noch überboten durch seine unersättliche Geldzier; denn er sieß sich die Dienste, die er seistete, sehr theuer bezahlen und verstand es außerdem noch, unbesümmert um die Mittel, sich bei jeder Gelegenheit immer wieder neue, reiche Geldquellen zu öffnen.

Nach dem Tode des Fürsten Metternich sungirte er als Agent bald dieser, bald jener Regierung und kam endlich durch den Herzog Karl von Braunschweig mit Napoleon in Verbindung, welcher seine große Gesschicklichkeit zu schätzen und zu verwerthen wußte. Er verstand es auch hier wieder, aus den reichzefüllten Kassen des unglücklichen Herzogs Karl, der sonst nicht Meding. II.

eben freigebig war, mit vollen Händen zu schöpfen, indem er ihn fortwährend glauben machte, daß Napoleon für die Wiedereinsetzung des Herzogs auf den braunschweigischen Thron eintreten werde — ja, man hat mir sogar in Paris von sehr glaubwürdiger Seite erzählt, daß er angeblich im Auftrage Napoleon's mit dem Herzoge einen Vertrag geschlossen habe, nach welchem der Herzog im Falle eines siegreichen franzöpischen Krieges gegen Deutschland zum Kaiser von Nordebeutschland gemacht werden solle!

Seine Verbindungen in Wien gab er niemals auf. Unter dem Ministerium Belcredi wollte man dort wegen seiner Verbindungen in Paris nichts von ihm wissen; aber immer verstand er es, sich in den höchsten Hofstreisen Gehör und Einsluß zu erhalten, da man dort mit tiefer pietätvoller Verehrung auf die Staatssleitung Metternich's zurückblickte und Klindworth sich als den letzten überlebenden Gehülfen und Vertrauten des großen Staatskanzlers darzustellen wußte.

Lon Paris wurde er häusig an die deutschen Höse gesendet, so auch noch kurz vor dem Ausbruch des Krieges von 1866 nach Dresden, wo er mit Herrn von Beust in nähere Verbindung getreten war. Zu gleicher Zeit aber hatte er sich mit dem verhängnisvoll bekannten Grasen Langrand-Dumonceau in eine enge

Verbindung zu setzen gewußt und leistete demselben gegen namhaften Gewinnantheil erhebliche Dienste bei dessen schwindelhaften Actienunternehmungen, welche eine Zeit lang einen fast märchenhaften Erfolg hatten und ungeheuere Kapitalien in die Hände des modernen Law zusammenfließen ließen. Er gab Langrand den Gedanken ein, das in katholischen Händen besindliche Kapital, in großen Vankunternehmungen vereinigt, den katholischen Interessen dienstbar zu machen, und wußte für diesen Gedanken in Kom mächtige Unterstügung zu sinden.

Er fungirte dann als diplomatischer Agent und Rechtsbeistand des Grafen Langrand. An allen Höfen und in den hochfürstlichen Kreisen wußte er diesen als den Bertreter der conservativ-monarchischen und kathoslischen Interessen darzustellen, und es war eine Folge seines geheimen Einflusses, daß der größte Theil des Bermögens des minorennen Fürsten von Thurn und Taxis den Händen Langrand's anvertraut wurde, wofür später, als der Schwindelbau zusammenbrach, der Kaiser von Desterreich als Bormund des Fürsten eintreten mußte.

Es würde hier zu weit führen, alle Thaten Klinds worth's aus jener Zeit, aus welcher ich sehr genaue Aufzeichnungen besitze, anzusühren. Ich werde später leider noch Gelegenheit haben, auf diesen Mann und seine traurige Wirksamkeit zurückzukommen.

Er mochte vielleicht am besten und klarsten voraussehen, daß das Gebäude des Grafen Langrand in fürzerer ober längerer Zeit unrettbar zusammenbrechen müffe, und suchte deshalb im Jahre 1866, als er sah, daß das bisherige Shstem in Desterreich an sein Ende gekommen sei, den festen Boden eines weit= ausgedehnten politischen Einflusses wiederzugewinnen. Dabei machte er ben eifrigen Vermittler für die Berufung des Herrn von Beust zum österreichischen Minister und hatte dieserhalb eine geheime Zusammenfunft mit Herrn von Beuft in Salzburg. Daß er babei Desterreich einen wirklich großen Dienst für die Wiederaufrichtung der Monarchie leiftete, war wol der geringste Beweggrund für ihn; vielmehr hoffte er unter einem neuen öfterreichischen Regiment, an bessen Begründung er mit thätig gewesen, wieder eine große und einträgliche politische Rolle spielen zu können, was ihm benn auch für eine Zeit lang in der That gelang.

Ich selbst lernte Klindworth erst im Jahre 1868 fennen. Er war damals ein hoher Siedziger, aber unermüdlich rüstig und geistig frisch wie ein junger Mann. Sein Aeußeres war in der That abschreckend häßlich: ein dicker Kopf mit ziemlich groben, plumpen Zügen saß auf einem kurzen Halse und einer eckig

gedrungenen Figur; seine Bewegungen waren hastig und ohne jede Anmuth, seine Augen stechend, burch= bringend und listig verschlagen. Er trug stets einen langen, weiten Rock und machte auf ben ersten Blick den Eindruck eines Schulmeisters ober Bureaubeamten. Tropdem die ganze Erscheinung durchaus unshmpathisch berührte, war es dennoch schwer, sich völlig von seinem Einflusse frei zu halten — benn er wußte mit einer so scharfen Dialektik zu sprechen, seine Gründe so über= zeugend aneinanderzufügen und zu gruppiren, daß man unwillfürlich gefangen genommen wurde: bazu fam ein unendlich lebhaftes und ausbrucksvolles Mienenspiel, das jedem seiner Worte noch eine besonders be= beutungsvolle Nuance zu geben schien, und er verstand es so vortrefflich, die Miene treuherziger Bonhomie anzunehmen und festzuhalten — bann wieder burch eine fast chnische Offenheit seine Hintergedanken zu verbergen, daß man in der That gefangen genommen wurde und Mühe hatte, ihm gegenüber sich völlig freie Unbefangenheit des Urtheils zu bewahren.

Als der König von dem Erfolge der Reise des Herrn von Beust nach Paris durch eine vertrauliche Mittheilung des Königs von Sachsen ersuhr, hatte er den Gedanken, sich auch seinerseits direct an den Kaiser Napoleon zu wenden und bessen Vermittelung zu seinen

Gunften anzurufen, wobei er auf die persönlich freundschaftliche Unnäherung rechnete, welche in Baden-Baden zwischen ihm und dem Kaiser stattgefunden hatte.

Graf Platen widerrieth indeß einen solchen Schritt auf das entschiedenste, und ich unterstützte ihn darin aus voller Ueberzeugung. Graf Platen machte geltend, baß eine Anrufung ber französischen Vermittelung, wenn sie erfolglos bliebe und in Deutschland bekannt würde, den bösesten Eindruck namentlich auch im hannoverischen Lande selbst machen würde, wo die alten Traditionen aus der Zeit des ersten Napoleon noch lebendig seien. Daß aber die Anrufung der frangöfischen Vermittelung Erfolg haben solle, sei nicht abzusehen, denn für ein Eintreten Frankreichs zu Gunften Hannovers könnte nicht, wie durch Herrn von Beust für Sachsen geschehen, die treue Bundesgenoffenschaft mit dem ersten Kaiser als Motiv angerufen werden. und was Napoleon für Sachsen gethan, werde er nie= mals für Hannover zu thun geneigt sein, um so weniger, ba Preußen, nachdem es in Betreff Sachsens nachgegeben, gewiß zu keinen weitern Concessionen an Frankreich sich verstehen werde. Auch hatte auf vor= fichtige Sondirungen hin der Herzog von Gramont, obwol er dem Könige die größten Aufmerksamkeiten erwies, achselzuckend und ausweichend die Möglichkeit einer weitern französischen Einmischung in die Friedensverhandlungen angedeutet.

Der König gab also diese Idee sogleich auf. Da= gegen beschloß er, was jedenfalls am würdigsten und zugleich aussichtsvollsten erschien, sich direct an den Raiser Alexander von Rußland zu wenden, der ihm ja noch unmittelbar vor der Schlacht von Langenfalza die Bereitwilligkeit zur Vermittelung selbst kundge= geben hatte. Er beauftragte den General von dem Anese= beck, seinen Gesandten in Wien, in dessen Hause er wohnte, nach Petersburg zu reisen, um den Raiser Alexander zu bitten, daß er zu Gunsten Hannovers bei dem Friedensschluß interveniren möge. Gerade von einer Intervention des Raisers von Rukland mußte zu jener Zeit ber beste Erfolg erwartet werden; benn abgesehen von den vortrefflichen Beziehungen, welche zwischen dem Kaiser Alexander und dem Könige Georg stets bestanden hatten, abgesehen von den weitern Verwandtschaftsbanden mit dem russischen Hose durch bie Schwester ber Königin, die Großfürstin Konstantin von Rufland, ließen sich auch in Petersburg deutlich politische Strömungen erkennen, welche Hoffnung auf ein Eintreten Ruglands für Hannover erweckten.

In der officiellen petersburger Zeitung erschien ein Artifel, welcher in sehr bestimmter und fast gereizt

scharfer Weise die Möglichkeit einer preußischen Un= nexionspolitik besprach und ben Satz enthielt, daß es in Europa noch vollständig gesammelte und in unge= schwächter Kraft dastehende Mächte gebe, welche nie= mals bulben würden, daß von irgendeiner Macht die Verhältnisse des Rechts und des politischen Gleich= gewichts in Europa einseitig geändert würden. Ueber biese Strömung am ruffischen Hofe waren wir, auch abgesehen von jenem Artikel des officiellen Journals, genau unterrichtet, und es war beshalb ein ernstes Wort zu Gunften Hannovers wol von Petersburg aus zu erhoffen. Ein solches Wort hätte aber auch Erfolg haben muffen, benn jede ernste Intervention einer großen Militärmacht mußte zu jener Zeit von Preußen beachtet werden, da das halb niedergeworfene Defter= reich, wenn ihm von irgendeiner Seite Unterftützung kam, sich leicht und schnell wieder erheben konnte, wodurch dann die so glänzend siegreiche Situation Preußens in einem einzigen Augenblick eine fehr gefähr= liche Wendung nehmen und jedenfalls neue, unermeß= liche Anstrengungen und Opfer erfordern mußte.

Um nun aber auch den directen Weg zur Herstellung des Friedens nicht zu versäumen, entschloß sich der König, als die Friedensverhandlungen in Nikolssburg begonnen hatten, auch seinerseits persönlich dem

Könige von Preußen die Hand zu Friedensverhand= lungen zu bieten. Er schrieb an den König Wilhelm einen Brief und sendete mit bemfelben seinen Flügel= adjutanten Oberstlieutenant von Heimbruch in bas Hauptquartier zu Nikolsburg. In jenem Briefe, bessen Abschrift ich nicht mehr besitze, dessen Inhalt mir aber vollkommen erinnerlich ist, war ausgesprochen, daß der König Georg, nachdem der Wille der Bor= sehung den König von Preußen zum Sieger in Deutsch= land gemacht habe, benfelben bitte, ihm die Bedingungen mitzutheilen, unter welchen der Friede geschlossen und ein den frühern geschichtlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen entsprechendes Verhältniß wiederhergestellt werden könne. Der König erklärte sich bereit, die Opfer zu bringen, welche die für ihn so ungünstig gewendeten Ereignisse nothwendig machen würden. Der Brief war nicht in officiellem, sondern in persönlich freundschaftlichem Tone gehalten. Der König redete ben König von Breußen "Lieber Wilhelm" und "Du" an; er beklagte die frühern Misverständnisse, und in ber ganzen Fassung lag ber ernste Wunsch ber Ber= ständigung.

Der König setzte voraus, daß Preußen Gebiets= abtretungen namentlich im Süden Hannovers zur Ber= bindung der beiden Hälften ber preußischen Monarchie fordern würde; er war zu diesen entschlossen und wünschte nur vor allem für Hannover die Küste zu erhalten, um dessen maritime Bedeutung nicht zu schwächen. Indeß war in jenem Briese, wie ich mich bestimmt erinnere, unter Boraussetzung solcher Abtretungen die unbeschränkte Selbständigkeit und Unabshängigkeit des Königreichs Hannover besonders betont, und nach dem Charakter des Königs glaube ich annehmen zu dürsen, daß er eine Einschränkung der Souderänetät, namentlich der Militärhoheit, kaum jesmals angenommen haben würde.

Der Oberstlieutenant von Heimbruch nahm zugleich ein Schreiben des Grafen Platen an den Grafen Bismarck mit, welches, wie ich mich erinnere, ebenfalls mehr in persönlich vertraulichem als in diplomatisch officiellem Tone gehalten, ungefähr dasselbe sagte wie der Brief des Königs, und den Bunsch zur Aufnahme der Friedensverhandlungen ausdrückte.

Graf Bismarck empfing Herrn von Heimbruch sehr artig, sas das Schreiben des Grafen Platen und verssprach, seinem königlichen Herrn Mittheilung zu machen. Um Abend desselben Tages aber erklärte er Herrn von Heimbruch, daß Se. Majestät der König von Preußen nicht in der Lage sei, das von dem Oberstslieutenant überbrachte Schreiben entgegenzunehmen;

dem Grafen Platen werde er selbst auf dessen Brief antworten.

Als Herr von Heimbruch mit dieser Nachricht zurückfehrte, erschien es zweifellos, daß im preußischen Hauptquartier die Annexion Hannovers beschlossene Sache sei, und die einzige Hoffnung beruhte nun noch auf einer freundschaftlichen Intervention des Kaisers von Rußland.

Einen Gegenstand ernster Sorge und Beschäftigung bilbeten zu jener Zeit auch die finanziellen Angelegenheiten des Königs. Bei der plötlichen Abreise von Hannover waren, da man eine solche Wendung, wie sie nun eingetreten war, nicht voraussetzte, nur verhältniß= mäßig sehr geringe Geldmittel mitgenommen worden. Bei der Ankunft in Wien befand sich in den könig= lichen Raffen nur noch ein Wechsel auf Rothschild über 150000 Thaler, und mit bieser Summe mußte für bie nächste Zeit der Unterhalt des Königs und seines Ge= folges im wesentlichen bestritten werden. Bon ben laufenden Einkünften war für die nächste Zeit wenig zu erwarten, da auch der Hofhalt der Königin in Hannover bestritten werden mußte und die Werthe der königlichen Chatoulle vor der preußischen Occupation burch ben Rath Krieger, ben Borftand ber Kronkaffe und Chatoullekasse, im Grabgewölbe der hannoverischen Schlößfirche verwahrt worden waren, von wo man sie nicht zu entfernen wagte.

Da die Vermögensangelegenheiten des Königs und die Verhandlungen über dieselben später eingehend zu behandeln sein werden, so mag hier nur Folgendes noch bemerkt werden.

Unmittelbar vor dem Einrücken der preußischen Truppen in Hannover war ein großer Theil der Bestände der hannoverischen Generalkasse, ungefähr 22 Millionen Thaler, meift in Obligationen, dem Geh. Finanzrath von Klenck übergeben worden, welcher diesen Schatz unter bem Beiftande bes Finanzrevisors Aniep und bes Buchhalters Lohmann glücklich auf einen bremer Lloyddampfer schaffte und nach Southampton brachte. Bon hier wurde berselbe auf einem Expreß= train nach Londonbridge-Station geschafft, woselbst ber hannoverische Generalconsul Wehner und der Lega= tionskanzlist Schmettau mit Wagen und Bebeckung warteten, um die Summe nach der Bank von England zu bringen. Dort wurde ber Schatz bem Chef bes Bankoffice Mr. Johnson übergeben und in ben Gewölben der Bank deponirt.

Von diesen Beträgen war indeß für die persönlichen Bedürfnisse des Königs nichts zu entnehmen, da sie Staatsgelder waren. Außerdem mag hier noch bemerkt

sein, daß die hannoverische Silberkammer, ein reicher, von den verschiedenen Königen mit Vorliebe angesammelter Silberschat an Tafelgeschirr und sonstigen Geräthen im Werthe von ungefähr zwei Millionen Thalern, unter den Kellern des Ernst-August-Palais versborgen worden war. Obgleich dabei eine Anzahl einsfacher Arbeiter ohne besondere Belohnung verwendet worden war, so sand sich doch unter denselben nicht einer, welcher das Versteck des Silberschatzes verrathen hätte, und das Geheimniß wurde erst bekannt, nachs dem die Vermögensverhandlungen mit Preußen zum Abschlusse gebracht waren.

Der General von dem Anesebeck war von dem Raiser Alexander auf das liebenswürdigste empfangen worden. Er hatte eine Wohnung im Zárskoje Seld, wo der Kaiser residirte, erhalten und wurde mit den aufmerkssamsten Auszeichnungen umgeben. Der Kaiser hatte dem General in warmen Worten seine freundschaftliche Theilnahme für den König von Hannover ausgesprochen und wenn auch ohne directe und specielle Bersprechungen doch seine Vermittelung zu Gunsten Hannovers nach seinen Kräften zugesagt. Auch von dem Fürsten Gortsschaftw war der General freundlich, wiewol mit größerer Zurückhaltung empfangen worden, und sein erster Vericht lautete freudig und hoffnungsvoll. Allein

bie Stellung Rußlands war auch im preußischen Haupt= quartier ernstlich in Erwägung gezogen worden, und jener vorher erwähnte Artifel ber petersburger Zeitung war bort jedenfalls nicht unbeachtet geblieben. Der General von Manteuffel, der jetige Generalfeldmarschall und Statthalter von Eljaß-Lothringen, eine am ruffischen Hofe schon von der Zeit des Kaisers Nikolaus her gern gesehene Persönlichkeit, wurde aus dem Haupt= quartier nach Petersburg geschickt und kam dort einen Taa nach dem General von dem Anesebeck an. Der specielle Inhalt seiner Mission ist mir selbstverständlich unbefannt, indeß ist es wol unzweifelhaft, daß dieselbe ben Zweck hatte, auf die Nothwendigkeit einer gegenseitigen Unterstützung zwischen Preußen und Rufland hinzuweisen und diese Nothwendigkeit sowol aus der Ge= schichte und den Traditionen der Vergangenheit als aus den Bedingungen der fünftigen Entwickelung der europäischen Politik zu begründen.

Preußens Mission lag bamals und liegt noch jetzt in Deutschland, während Rußland durch seine politische Aufsgabe nach dem Orient hingewiesen wird; eine Collision der beiderseitigen Interessen könnte erst in weit spätern Entwickelungsphasen vielleicht eintreten. Beide Mächte hatten damals entschieden das Interesse, sich in ihren politischen Bestrebungen den Rücken zu decken; sie konnten

sich zwar gegenseitig hemmen, würden dies aber zu eigenem Schaden gethan haben; denn wenn Rußland Preußen in der Erfüllung seiner deutschen Aufgabe hemmend in den Weg trat, so war Preußen später in der Lage, Rußlands orientalische Politik durch Anschluß an dessen Gegner unmöglich zu machen und alle seine Kräfte im Nordwesten des großen Reiches festzuhalten. Es ist mir nicht zweiselhaft, daß der General von Manteussel die Aufgabe hatte, diese Gesichtspunkte in Petersburg zu klarer Erkenntniß und Anerkennung zu bringen, und er erfüllte diese Aufgabe mit der ihn außzeichnenden, von seltenem Takte unterstützten diplomatischen Geschicklichkeit, sowie mit der in seinem Charakter liegenden freimüthigsmilitärischen Offenheit.

Seine Mission hatte vollkommen den im preussischen Hauptquartier erwarteten Erfolg, und die antipreußische Strömung, welche sich einen Augenblick am russischen Hose geltend gemacht hatte, verschwand augensblicklich.

Nach einigen Tagen ließ ber Kaiser ben General von dem Knesebeck rusen und erklärte ihm mit Thränen in den Augen, daß er das tiefste und schmerzlichste Mitzgefühl mit der unglücklichen Lage des Königs empfinde, daß er aber völlig außer Stande sei, irgendetwas zu seinen Gunsten zu thun, und daß es unverantworts

lich von ihm sein würde, dem Könige die geringste Hoffnung auf den Erfolg seiner Bermittelung zu machen.

Der General zeigte bieses traurige Resultat bem Könige an und bereitete sich zur Rückreise vor. Noch ebe er dieselbe angetreten, ließ ihn der Raiser indeß noch einmal rufen und fagte, er habe dem Könige einen Vorschlag zu machen, welcher darin bestehe, daß dem Kronprinzen Ernst August die Regierung in Braunschweig zugesichert werde gegen den Verzicht auf das Königreich Hannover. Der Raiser fügte hinzu, daß er kaum wage, diesen Vorschlag zu machen, da er wohl wisse, wie schmerzlich derselbe den König berühren musse, daß jedoch dies das Einzige sei, was er für ihn thun könne, und daß er für die Annahme dieses Vorschlages in Berlin bürgen könne. Er stellte zu= gleich dem General die Vermittelung seines auswärtigen Ministeriums zur Verfügung, um den gemachten Vorschlag sogleich in einem chiffrirten Telegramm burch ben ruffischen Gesandten in Wien, Grafen Stackelberg, an ben König gelangen zu lassen.

Das Telegramm kam an. Der König stellte basselbe nicht, wie er sonst wol pflegte, zur Berathung, sondern bictirte mir unter vollständigster Zustimmung des Grasen Blaten sogleich die folgende Antwort, welche auf demselben Wege durch den Grafen Stackelberg an den General von dem Anesebeck abging:

"Se. Majestät bedauert, diesen Vorschlag ablehnen zu müssen; denn außerdem, daß Braunschweig gegen- wärtig unter der Regierung seines Herzogs steht und Se. Majestät Ihrerseits fremde Rechte gewissenhaft achtet, so steht für den Fall des Aushörens der Resgierung des Herzogs die Succession in Braunschweig dem Könige und seinem Hause ohnehin zu, kann also nicht den Gegenstand von Verhandlungen bilden. Dasgegen sind Se. Majestät dereit, zu Gunsten des Kronsprinzen zu abdiciren, falls dem letzteren dafür die Krone und das Königreich Hannover von Preußen zurückgegeben wird."

Hiernach war nun jede Aussicht auf eine Versftändigung mit Preußen, auf die Vermittelung irgendseiner befreundeten Macht und auf die Erhaltung des hannoverischen Thrones ausgeschlossen. Die Annexion stand als von der preußischen Politik unabänderlich beschlossen da.

Was den letzten Sat in der Antwort des Königs auf den Vorschlag des Kaisers von Rußland betrifft, so bedarf derselbe einiger Erläuterungen.

Der Erblandmarschall Graf Münster, welcher nach den früher erzählten Borgängen das Schloß Fröhmeding. 11. lich Wiederkunft in der Hoffnung verlassen hatte, daß ber König dort bleiben würde und daß von dort aus Verhandlungen zu einem Friedensschlusse mit Preußen angebahnt werden könnten, war in hohem Grade schmerzlich berührt, als er die Abreise des Königs nach Wien erfuhr. Er gab indeß die Hoffnung auf eine Erhaltung des Königreichs noch nicht auf und glaubte bieselbe erreichen zu können, wenn der König, an dessen preußenfeindliche Gefinnungen man, wie er voraus= setzte, nach seiner Reise nach Wien um so mehr glaubte, zu Gunften des Kronprinzen abdanke, der leichter im Stande und geneigt sein würde, sich ben von Preußen geforderten Beschränkungen ber Souveränetät zu unterwerfen. Diese Anschauung fand sich im Lande Hannover selbst unter den treuesten Anhängern des Welfen= hauses verbreitet, und Mittheilungen barüber gelangten in der ersten Hälfte des August an den König nach Wien.

Graf Münfter hatte seine Meinung und seine Hoffsnung zugleich der Königin mitgetheilt, und ein dem königlichen Hause verwandtschaftlich nahestehender Fürst übernahm es, dem Könige noch besonders seinen freundschaftlichen Kath in dieser Beziehung auszusprechen. Der König war keinen Augenblick darüber zweiselhaft, daß es für ihn eine heilige Pflicht gegen sein Land sei, die Regierung zu Gunsten seines Sohnes nieders

zulegen, wenn burch bieses Opfer die Existenz und Selbständigkeit seines Königreichs erhalten und seinem Hause ber alte angestammte Thron gerettet werben fönne. Indeg war er zugleich der Ansicht — und sowol Graf Platen als ich konnten ihn in berselben nur bestärken — daß er nur dann verpflichtet und befugt sei, seine persönlichen Rechte auf seinen Sohn zu übertragen, wenn er die volle Gewißheit erlange, daß durch dieses Opfer der Zweck der Erhaltung seiner Dynastie auf dem Throne von Hannover wirklich er= reicht werde, denn ohne diese Gewißheit erschien eine Abdankung nicht nur überflüssig, sondern bedenklich. Der Kronprinz, damals noch sehr jung und eben in ben ersten Stadien seiner staatsrechtlichen Ausbildung begriffen, war der schweren Aufgabe, welche er als Chef des Welfenhauses übernehmen sollte, kaum ge= wachsen, und im Falle des Verlustes der Krone mußte diese Aufgabe nach allen Richtungen hin um so peinlicher, verwickelter und schwieriger werden. Dieser Gesichtspunkt konnte, wenn die Krone durch die Abdankung zu erhalten war, in den Hintergrund treten; benn es würden dann an die Seite des jungen Königs Männer aus dem Lande von Autorität und Erfahrung haben treten können; würde aber das von dem Könige gebrachte Opfer fruchtlos bleiben, so mußte ber junge

Prinz in eine nach allen Seiten schwierige und unhaltbare Lage gerathen.

Die Mittheilung über biese Abbankungsfrage geslangte an den König gerade zu der Zeit, zu welcher sich der General von dem Anesebeck in Petersburg befand, und hierauf bezieht sich der letzte Satz in der dorthin gesendeten Antwort.

Der König hielt es indeß für seine dringende Pflicht, sich über diese hochwichtige Angelegenheit zweisellose Gewißheit zu verschaffen, da er um keinen Preis den Borwurf auf sich laden wollte, durch starres Festhalten an seinem persönlichen Herrscherechte die selbständige Existenz seines Landes und Bolkes und die Zukunft seines Hauses preisgegeben zu haben.

Es war nun zu jener Zeit der hannoverische Eultusminister Freiherr von Hodenberg in Wien anwesend, und der König beauftragte denselben, sich sogleich unmittelbar nach Berlin zu begeben, wohin inzwischen der König von Preußen und der Graf Bismarck zurückgekehrt waren, um direct und unumwunden dort die Anfrage zu stellen: ob durch eine Abdankung zu Gunsten des Kronprinzen die hannoverische Krone dem Welsenhause erhalten werden könne?

Ueber biese Sendung des Freiherrn von Hodenberg liegt mir ein von diesem treuen Diener seines könig-

lichen Herrn selbst aufgestelltes Referat vor, aus welchem bie auf den fraglichen Gegenstand bezüglichen Stellen hier folgen mögen:

"Der König von Hannover begab sich nach ber Capitulation zu seinem Schwiegervater, und erst, als sich in Wien die Waffenstillstands= und Friedensver= handlungen vorbereiteten, dorthin, um als Mitglied bes Deutschen Bundes an denselben theilzunehmen. Sobald durch Desterreichs Separatfrieden die ein= zelnen Bundesstaaten genöthigt waren, ebenfalls in Separatverhandlungen mit Preußen zu treten, sandte ber König Georg seinen Abjutanten nach Nikolsburg in das Hauptquartier des Königs von Preußen mit einem persönlichen Schreiben an den letztern und einem Schreiben seines Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten an den Grafen Bismarck, um «fich birect und ohne Zwischenvermittelung an des Königs von Preußen Billigkeitsgefühl zu wenden und zwischen Preußen und Hannover ein dauerndes Band des Friedens und Vertrauens zu knüpfen, und mit bem Ausbrucke bes Bedauerns, daß es den auf Erhaltung des Friedens gerichteten Bemühungen Hannovers nicht gelungen sei, den Conflict zu hindern, unter Aner= fennung ber Siegesstellung Preußens um Vorlage ber Friedensbedingungen zu bitten mit der Erwartung,

baß im beiberseitigen Interesse zur Herstellung bes gegenseitigen Vertrauens und eines festen und dauernden Bündnisses die Bedingungen nicht zu drückend gestellt und das monarchische Recht im Innern Hannovers nicht gekränkt werden möge». Das königliche Schreiben wurde nicht angenommen; Graf Bismarck dagegen besauftragte den Adjutanten, dem hannoverischen Minister Grafen Platen zu sagen, daß er ihm von Berlin aus, wohin er gegenwärtig zurücksehre, antworten werde.

"Da entschloß sich der Erblandmarschall Graf von Münster, auf eigene Hand nach Berlin zu gehen, um vom Grafen Bismarck, dessen College er früher als Gesandter in Petersburg gewesen war, Aufklärung in bieser peinlichen Ungewißheit zu erlangen, und ließ von dort aus seinen König in Wien wissen, Graf Bismarck habe ihm in einer am 7. August stattge= habten Unterredung gesagt, «nachdem der König nach ber Schlacht bei Langensalza und in Wien alle Verständigungsversuche, auch den einer Abdankung zu Gunften des Kronprinzen, abgelehnt, sei jegliche Basis einer Verständigung verloren; die Annexion Hannovers sei eine fest beschlossene Sache; Bismarck selbst wünsche bieselbe zwar nicht, aber der König, gedrängt von der Militärpartei, habe sie fest beschlossen, das ganze Land und beide Rammern brängten so entschieden zu dem Schritte, daß die Regierung, wenn sie der Stimmung des Volkes nicht folge, Gefahr laufe, der innere Conssict werde nicht gelöst werden».

"Diese Mittheilungen gelangten am 11. August an ben König Georg nach Wien.

"Er sanbte baher ben zufällig an bemselben Tage eingetroffenen Cultusminister von Hodenberg nach Berlin mit der Mission, die Worte des Grasen Bismarck zu constatiren und ihn zu befragen, welches die angeblichen, ihm gänzlich unbewußten Verständigungsversuche sein sollten, und ob und wann man der dem Grasen Platen versprochenen Antwort entgegensehen dürse. Herr von Hodenberg kam wegen der noch gehemmten Eisenbahnverbindung erst am 15. August in Verlin an und hatte an demselben Abend 10 Uhr eine Unterredung mit dem Grasen Vismarck.

"Derselbe erklärte ihm sofort, die Annexion Hannovers sei jetzt eine unumstößlich gewordene Sache,
mit dem Könige Georg und dem Minister Platen könne
man nicht mehr verhandeln; er werde dem letztern
antworten, wenn die Sache fertig sei. Nach der geographischen Lage und der bisherigen Haltung Hannovers könne Preußen dasselbe nicht länger in seinem
Rücken in selbständiger Unabhängigkeit dulden, und
die Politik des Königs, die den Bestrebungen Preußens

immer feindselig gewesen, habe erwiesen, daß Hannover niemals ein zuverlässiger Nachbar gewesen sei. Herr von Hodenberg entgegnete, daß Hannovers Haltung feine preußenfeindliche gewesen, sondern nur in seinen materiellen Interessen seine Selbständigkeit und seine Interessen gewahrt habe; es habe nicht zum Kriege gereizt, nicht, wie viele im Lande verlangt, gerüftet, hier unterbrach Graf Bismarck: «Das hätte auch nichts genütt, wir wären nur früher eingeschritten», daß es keine besondern Verpflichtungen gegen Preußen ober Desterreich bis zum Ausbruch des Krieges übernommen, sondern sich nur streng bis ans Ende an die Bundesgesetze gehalten. Es sei eben da, wo es Verpflichtungen gehabt, auch zuverlässig gewesen und habe damit eine Garantie für seine Treue und Zu= verlässigkeit auch für die Zukunft und für einen mit Preußen abzuschließenden Bündnisvertrag gegeben. Graf Bismarck nahm dies zwar nicht in Abrede, bemerkte aber, «ber Bund sei ein Stück Papier gewesen, bas nur dazu gedient habe, daß die deutschen Fürsten sich beständig den Bestrebungen Preußens widersetz und gegen dieselben intriguirt hätten. Die Gefinnungen ber hannoverischen Regierung seien noch in den letzten Verhandlungen und militärischen Maßregeln, worin sie sich durchaus schwankend und schwach gezeigt, als unzuverlässig bocumentirt». — Gegen die Erwiderung, daß aus solchen bei der gefährlichen Sachlage und den verschiedenen Ansichten im Lande erklärlichen Schwanstungen, wenn damit keine Verpflichtungen verletzt würden, doch kein Vorwurf des Unrechts und kein Necht der Vernichtung gegen Hannover erhoben werden könne, sagte Graf Vismarck, es hätte sich bei diesem Kampse um die Existenz, um die heiligsten Interessen Preußens gehandelt, und wo es sich um die Existenz Preußens handle, kenne er keine Rücksicht.

"Auf die Bemerkung, daß König Georg von Berständigungsversuchen, von denen Graf Münster gesigt, nichts bekannt sei, daß er, wenn er damit seine Dynastie retten müsse, gern seine Krone zu Gunsten des Kronprinzen niederlegen würde, daß ihm aber dis dahin, abgesehen in der letzten Zeit von einem fürstlichen Berwandten als guter Rath, ein solches Ansimmen als von der preußischen Regierung gar nicht gemacht seit, entgegnete Graf Bismarck, das sei richtig, der Graf Münster müsse ihn falsch verstanden haben; die Abdankung sei von der preußischen Regierung nicht gerathen, könne auch nichts helsen, in Nikolsburg sei es vielleicht noch Zeit gewesen, jetzt sei es zu spät. Ueberall seien die Schwierigkeiten mit jedem König von Hannover für die preußische Action zu groß, wie

schon das Beispiel Sachsens lehre, wo ein wahrscheinlich unhaltbarer Zustand hergestellt werde, und sei baher die Annexion das einzige Mittel, darüber hin= wegzukommen. Herr von Hodenberg äußerte seine Ansicht, daß ein Bundesverhältniß, wobei ja Hannover Opfer bringen und die militärische und diplomatische Action in Preußens Händen zusammengefaßt sein würde, nicht nur in Deutschlands, sondern auch in Breukens Interesse der einzige heilversprechende Ausgang aus ber gegenwärtigen Sachlage sei. Das hannoverische Volk, das ebenso wie seine Regierung bis zuletzt treu am Bunde gehalten, auch seinerseits mit Ausnahme einiger Demokraten, an beren Sympathien Preußen wenig gelegen sein könne, treu an seinem Königshause hänge, biete damit dem neuen Bunde die beste Garantie: bagegen werde die Annexion Preußen in einen un= heilvollen Weg treiben und das hannoverische Volk in die größte Verzweiflung, in die furchtbarften Gewiffens= zweifel und in einen Kampf bes, wenn auch nicht revolutionären, doch moralischen Widerstandes brängen, von dessen Bedeutung der zehnjährige Widerstand, den Hannover der französischen Herrschaft am Anfange bieses Jahrhunderts entgegengesetzt, ein Vorbild gebe. Graf Bismarck erwiderte, «er verkenne diese Schwierig= feiten nicht, er achte die Treue und Zähigkeit des hannoverischen Volkes, das er kenne, habe Sympathien für dasselbe, sei selbst plattdeutsch erzogen; er bedauere, daß ein solcher Widerstand, den auch er vorhersehe, stattsinden müsse. Indessen werde das mit einer Genesration zu Ende sein».

"Herr von Hobenberg fragte nochmals, ob Graf Bismarck wirklich die Absicht habe, auf keine Verhandslungen mehr einzugehen und die versprochene Antwort nicht zu geben, und bemerkte, als Graf Bismarck sich nicht mehr erinnern zu können meinte, daß er eine Antwort versprochen habe, — der Abjutant seines Königs habe ihm noch vor wenigen Tagen dieses bezengt und den Vorgang erzählt, worauf Graf Bismarck erwiderte, er werde dem Grafen Platen persönlich antworten und bäte, demselben dieses zu sagen."

So weit das Referat des Herrn von Hodenberg. Es ist dem Könige häufig der Vorwurf gemacht worden, daß er durch starres Festhalten an seinen Rechtsanschauungen und insbesondere durch die Versweigerung seiner persönlichen Abdankung zu Gunsten des Kronprinzen jede Verständigung mit Preußen unsmöglich gemacht und die Schuld der Annexion von Hannover auf sich genommen habe; die vorstehende Darstellung ergibt durch das von Herrn von Hodensberg bestätigte Zeugniß des damaligen preußischen

Ministerpräsidenten selbst die völlige Grundlosigkeit eines solchen Vorwurfs. Man mag den König Georg vom Standpunkt der politischen Klugheit tadeln, daß er mit rücksichtslos unbeugsamer Festigkeit an dem festshielt, was er einmal seiner religiösen Auffassung der Monarchie entsprechend für recht hielt; sein persönlicher Charakter steht gerade durch diese Starrheit vielleicht um so höher und bewunderungswürdiger da. Niemals aber darf an seinem Andenken der Vorwurf haften, als habe er Pstichten der Shre und des Gewissens gegen sein Volk und sein Haus vor persönlichen Nückssichten zurückgestellt oder als sei er auch nur über solche Pstichten, wo sie ihm entgegentraten, ohne die gründslichste Prüfung und Erwägung hinweggegangen.

## VIII.

Entschluß bes Königs Georg über seine Haltung ber Annexion gegenüber. — Entscheidung besselchen für die Fortsetzung des Kampses um seine Rechte. — Die braunschweigische Erhfolge. — Meine persönliche Stellung in der Krisis jener Zeit und mein Entschluß. — Die politische Lage Deutschlands und Europas. — Die Möglichkeiten der Zukunst. — Naposeon's Groll und die Nothwendigkeit eines fünftigen Krieges zwischen Frankreich und Preußen. — Plan für die Action des Königs in dem bedorzstehenden Kampse. — Herstellung einer eigenen dipsomatischen und militärischen Thätigkeit. — Berbindung mit der demokratischen Iden Idea zur Kräftigung des legitimen Rechts.

Nachbem nun die Annexion des Königreichs Hannover an Preußen als unzweifelhaft beschlossen feststand und auch die verschiedenen aus dem Lande selbst
durch Petitionen und Deputationen versuchten Schritte
zur Abwendung der von Preußen als politische Nothwendigkeit erkannten Maßregel erfolgloß geblieden waren,
trat an den König die Nothwendigkeit heran, über die
von ihm den unvermeidlichen Ereignissen gegenüber

einzunehmende Haltung und über die damit zusammenhängende Wahl seines Aufenthalts einen Entschluß zu fassen.

Dem Könige standen zwei Wege offen: entweder fonnte er die Einverleibung des Königreichs Hannover in Preußen ausdrücklich anerkennen oder stillschweigend hinnehmen — oder aber er konnte gegen dieselbe prostestiren und den Kampf für seine nicht aufgegebenen Rechte mit den ihm übrigbleibenden Mitteln kortsetzen, um eine Gelegenheit zu erwarten, bei welcher er im Stande sein würde, bei der Wiederaufnahme des im Jahre 1866 nicht zur besinitiven Entscheidung gesbrachten Kampfes um Deutschlands Zukunft activ in die Ereignisse einzugreisen.

Der erste Weg war für die materielle Zukunft des Welfenhauses unzweifelhaft der sicherste und vortheils hafteste; gegen eine ausdrückliche Anerkennung der preußischen Annexion Hannovers wären ohne Zweifel von Breußen sehr große Zugeständnisse in Betreff der Einskünfte und der persönlichen Stellung der Mitglieder des Welsenhauses gemacht worden. Man wäre in Berlin für einen so großen politischen Bortheil und in Rücksicht auf die verwandtschaftlichen Beziehungen ganz gewiß bereit gewesen, die materielle Stellung des Welfenshauses auf das allerglänzendste zu regeln; man würde

ber fünftigen Nachfolge des Kronprinzen in dem Her= zogthum Braunschweig kein Sinderniß in den Weg ge= legt haben, und berselbe würde dann auf einer glän= zenden materiellen Basis und auf dem angestammten, zwar kleinen, aber ruhmvollen Throne des welfischen Hauses auch am berliner Hofe und in Deutschland eine hoch ehrenvolle und angesehene Stellung haben ein= nehmen können. Eine solche Anerkennung der Annexion würde allerdings mit der perfönlichen Würde bes Königs Georg kaum vereinbar gewesen sein, allein dieselbe konnte durch den Kronprinzen erfolgen, wenn der König alle seine Rechte als Chef des welfischen Hauses in die Hände seines Sohnes niederlegte; für ben König selbst wäre es bann seiner Würde entsprechend gewesen, nach England zu gehen und dort in der glänzenden Stellung eines Prinzen von Großbritannien und Irland, zurückgezogen von aller Politik, zu leben.

Auch war es möglich, daß der König zwar die Annexion Hannovers nicht ausdrücklich anerkannte, dieselbe aber thatsächlich schweigend geschehen ließ, ohne gegen dieselbe zu protestiren und zu reagiren; wäre dann auch die Stellung des Welsenhauses nicht so klar geworden wie durch eine ausdrückliche Anerkennung, so hätten sich doch die materiellen Bortheile in ähnlicher Weise erreichen lassen, denn man war in Preußen nicht

gesonnen, den König und sein Haus nach dieser Richetung hin irgendwie zu beschränken oder zu benachtheisligen. Und auch in diesem Falle wäre der Aufenthalt des Königs in England, wohin er durch seine Geburtssstellung gehörte, der angemessenste und würdigste gewesen.

Da ich hier die braunschweigische Succession berührt habe, so mögen über diese Frage, welche auch heute noch ungelöst ist und vielfach eine ganz verkehrte Beurtheilung sindet, einige Worte der Aufklärung eingefügt werden.

Das Hans Hannover, gegenwärtig vertreten durch den Herzog von Cumberland, war nicht nur nach dem braunschweig-lüneburgischen Hansgesetz, sondern auch nach den Berfassungen beider Länder zur Erbfolge in Braunschweig berechtigt, wie umgekehrt das Haus Braunschweig im Königreich Hannover. Diese Erbfolge stand so unzweiselhaft fest, daß der Huldigungsund Diensteid in Hannover für den Fall des Aussterbens der hannoverischen Linie zugleich dem Herzoge von Braunschweig mitgeschworen wurde, und wie ich glaube, war in Braunschweig dasselbe der Fall.

Dieses haus- und landesgesetzliche Erbfolgegesetz war früher, wie ich an einer andern Stelle bereits erwähnt, wol in Betreff der Person des Königs Georg wegen seiner Blindheit erörtert, niemals aber von seiten der preußischen Regierung in Betreff des hannoverischen Hauses in Frage gestellt worden. Dieses Erbrecht des steht auch heute zweisellos fort; denn die Einverleibung des Königreichs Hannover in Preußen kann auf die persönlichen Rechtsverhältnisse des früher dort regierenden Hauses zum braunschweigischen Hause und Lande keinen Einfluß haben, und der Herzog von Cumberland ist also de jure der vollberechtigte Thronerbe in Braunschweig.

Der König von Preußen stand mit dem Könige von Hannover im Krieg und nahm aus dem Eroberungs= recht das Königreich in Besitz — eine solche Besitz= ergreifung könnte gegen das mit Preußen im Frieden lebende und im Deutschen Reiche verbündete Berzog= thum Braunschweig niemals erfolgen, und niemals ist auch von der preußischen Regierung, soviel mir be= fannt, ein solcher Gedanke ausgesprochen worden. Nun aber hat der Herzog von Cumberland nach dem Tode seines königlichen Vaters nicht nur seine feindliche Stel= lung gegen Preußen festgehalten, sondern auch dem Deutschen Reiche die Anerkennung versagt, indem er in seiner bekannten Erklärung den Entschluß aussprach, an seinen Rechten auf das Königreich Hannover fest= zuhalten, und diese Erklärung nur "an den König von Meding. II. 19

Preußen" richtete, indem er bessen Recht und Würde als Deutscher Kaiser vollkommen ignorirte.

Der Herzog von Cumberland setzt also den Ariegs= zustand, in welchem sich sein Vater gegen Preußen befand, fort und bestreitet zugleich den Rechtsbestand und die Verfassung des Deutschen Reiches. Der König von Breuken kann nun einen Fürsten, der sich aus= brücklich als mit ihm im Kriege befindlich erklärt, nicht zur Regierung in Braunschweig zulassen; ebenso wenig kann der Deutsche Kaiser als Schützer und Wächter des verfassungsmäßigen Rechtsbestandes des Reiches in einem zum Reiche gehörigen Herzogthum die Thronbesteigung eines an sich erbberechtigten Fürsten zulassen, der in feierlicher Erklärung dem Reiche und dem Raiser selbst seine Anerkennung versagt. Solange daher der Herzog von Cumberland diesen Standpunkt einnimmt, ist von einer Ausübung seiner Erbrechte in Braunschweig nicht bie Rede; ebenso wenig kann aber eine einfache Ein= verleibung des Herzogthums in das Königreich Preugen erfolgen, wie häufig von der öffentlichen Meinung angenommen wird. Die nächste Folge bieses Zustan= bes müßte im Falle der Erledigung des braunschwei= gischen Thrones eine Regentschaft sein, zu welcher als nächster Agnat der Herzog von Cambridge berechtigt wäre. Ob der Herzog eine solche Regentschaft anzunehmen geneigt ist, steht bahin, und es würde dann wol eine kaiserliche Verwaltung des Herzogthums als Reichsland einzutreten haben oder die anderweite Regelung der Erbfolge durch den Herzog und die braunschweizische Landesvertretung unter kaiserlicher Genehmigung vorgenommen werden müssen. Denn jedenstalls darf das braunschweizische Land nicht für den Starrsinn des Herzogs von Cumberland durch unsichere und schwankende Zustände gestraft werden, und eine besinitive rechtsgültige Ordnung der Dinge dort herzustellen, ist eine Pflicht des Herzogs wie des Reiches.

Wie diese Entschließungen ausfallen möchten, darsüber Bermuthungen auszusprechen oder Ansichten auszusüberen, erscheint heute weder angemessen noch zwecksmäßig, und ich habe nur die vorstehenden Bemerkungen hier einschalten wollen, um Gesichtspunkte auszusstellen, nach denen diese mehrfach in der Publicistik angeregte Frage meiner Ueberzeugung nach demnächst zu behandeln und zu lösen sein wird.

Wenn nun der König die ausdrückliche Anerkennung oder die stillschweigende Annahme der Annexion Hannovers an Preußen nicht beschließen wollte, so mußte man sich darüber flar machen, daß er selbst und sein Haus ein langes und peinliches Exil und alle die Mühen und Sorgen auf sich zu nehmen haben würden, welche mit der Stellung eines Kronprätendenten unsahwendbar verbunden sind, und daß die materielle Sicherstellung der Zukunft des Welfenhauses nur schwer und in wesentlich beschränktem Maße würde erreicht werden können.

In England war entschieden die Meinung vor= herrschend, daß der König den ersten der bezeichneten Wege einschlagen solle, und wenn auch die Königin Victoria in dieser Beziehung keine directen Rathschläge ertheilte, so äußerten sich doch gelegentlich die englischen Minister und auch Mitglieder der hohen englischen Aristokratie in diesem Sinne. Vom englischen Standpunkte war dies ganz natürlich, denn die dortige Auffassung war von derjenigen des Königs grundverschie= den. In England sah man das kleine Königreich Hannover als eine Secundogenitur, als eine Art von Versorgung für die Seitenlinie des königlichen Hauses an; man beklagte wol den Berluft dieses Besitzes, hielt benselben indeß nicht für ein gar zu großes Unglück, und fand es natürlich, daß die hannoverische Linie sich nun unter den möglichst gunstigen materiellen Bedingungen auf ihre immerhin noch äußerst glänzende englische Stellung zurückzöge. Der König umgekehrt erblickte in dem Königreich Hannover das eigentliche

Stammland seines Hauses, mit welchem ihn ältere und heiligere Bande verknüpften als mit England.

Auch in Wien wünschte man unbedingt, daß der König den Weg der Verständigung betreten möge; man empfand seine Anwesenheit in Oesterreich immer mehr als eine Last, denn man wurde durch dieselbe nicht nur immer wieder an die so peinlich demüthigende Niederslage erinnert, sondern sah auch voraus, daß die Anwesenheit des Königs in der österreichischen Hauptstadt zu fortwährenden unangenehmen Verwickelungen mit Preußen führen würde, mit welchem man nun doch gute Beziehungen unterhalten mußte.

Der König stand den zu fassenden Beschlüssen in vollkommenster Klarheit über deren Bedeutung und Tragweite gegenüber; die verschiedenen soeben bezeicheneten Eventualitäten und ihre Folgen waren ihm auf das aussührlichste dargelegt. Er besprach und erörterte dieselben in längern Conserenzen eingehend bis auf die kleinsten Berhältnisse, aber sein Wille und Entschlußstand vom ersten Augenblicke an unerschütterlich sest. Er erklärte, daß er niemals die Annexion seines Königereichs an Preußen anerkennen oder annehmen werde, und daß ihn keine Furcht vor irgendwelchen Gesahren, keine Aussicht auf irgendwelche Bortheile zu einem Berzicht auf seine Rechte bewegen würden; er werde bis

zum letzten Athemzuge ben Kampf für sein Recht mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln unermüblich fortsetzen; er erwarte, daß alle Nachkommen an der Spitze seines Hauses dasselbe thun würden, und hege die seste Zuversicht, daß Gott endlich seine Sache zum Siege führen werde.

Diese Erklärung entsprach vollständig der Gesammtsauffassung des Königs über seine monarchischen Rechte und Pflichten; er konnte seinem Charakter nach keinen andern Entschluß fassen, und wurde in demselben noch mehr dadurch bestärkt, daß ihm fortwährend Kundsgebungen der Liebe und Anhänglichkeit aus allen Theislen Hannovers zugingen, infolge deren er sich noch mehr für verpflichtet hielt, den Thron seines ihm ansgestammten Landes und Volkes nicht aufzugeben.

Die Erklärung bes Königs war feierlich und unsabänderlich, und es trat nun an uns, die wir uns in seiner Umgebung befanden, die Nothwendigkeit heran, unter den durch die Stellung des Königs geschaffenen Berhältnissen unsere Entschlüsse zu fassen. Für den Grafen Platen verstand sich dieser Entschlüß von selbst. Sein Haus war seit Jahrhunderten dem Welfenhause eng verbunden und dankte demselben seine ganze Stellung. Die gegenwärtige Situation war durch die Politik, für welche er als Minister die Verantwortung trug,

herbeigeführt. Unverheirathet und wohlhabend, hatte er keine Familienrücksichten zu nehmen; wie ich schon bemerkt, war das Wesen seiner Natur trotz seines unssicher schwankenden Charakters ritterlich und der Furcht unzugänglich, er entschloß sich also ohne Zögern, bei dem Könige auszuharren.

Auch mir war es keinen Augenblick zweifelhaft, was ich unter biesen Umständen zu thun hätte, obgleich ich nicht leugnen kann, daß mir mein Entschluß schwerer gemacht wurde. Ich war in Preußen geboren und erzogen und war mit Preußen durch alle meine Familienverbindungen und zahlreiche Freunde verbunben. Ich hatte ben preußischen Dienst unter der neuen Aera im Unwillen über eine vermeinte Zurücksetzung, die ich vielleicht in jugendlicher Aufwallung überschätzt, verlassen, aber alle meine freundschaftlichen und perfönlichen Beziehungen bestanden dort fort, — während man mir in Hannover stets mit der mistrauischen oder auch neidischen Zurückhaltung entgegengetreten war, mit welcher man sich dort gegen jedes fremde Element abzuschließen pflegte. Ich konnte keinen Zweifel haben, daß mir mein Rücktritt in den preußischen Dienst ein Feld fruchtbarer Thätigkeit und eine aussichtsvolle Carrière eröffnen würde; auch sicherte mir meine Stellung als Generalbevollmächtigter ber Reuter'schen Com=

pagnie in London den Weg, mir auch außerhalb des Staatsbienstes eine unabhängige und befriedigende Stellung zu gründen. Umgekehrt stand mir, wenn ich im Dienste des Königs blieb, eine mühe= und gefahrvolle Existenz bevor im Rampfe gegen die siegreiche, von ganz Europa gefürchtete Macht, und für eine Sache, bie nur durch die schwersten Erschütterungen, wenn es überhaupt möglich war, zum Siege geführt werden konnte. Dieser Kampf mußte nicht nur mich, sondern auch meine Familie jedes festen Haltes und jeder sichern Heimat berauben. Alle äußern Rücksichten, ja fast bie Pflicht gegen die Meinigen sprachen daher dafür, mich ber neuen Ordnung der Dinge, gegen welche ja ber einzelne Mensch ohnmächtig ist, zu unterwerfen, wie dies so viele dem welfischen Hause und dem han= noverischen Lande länger und näher verbundene Ver= sonen unbedenklich gethan haben; allein allen diesen Erwägungen gegenüber stand bei mir die Ueberzeugung unerschütterlich fest, daß ber dem Könige geschworene Eid seine Geltung und Bedeutung weit weniger für die Zeit hat, in welcher der König die Macht besitzt, Ge= horsam zu erzwingen und Untreue und Ungehorsam zu bestrafen, als für die Tage des Unglücks, in denen bem Könige jene Macht genommen ift. Die Beispiele ber preußischen Geschichte aus ben Jahren von 1806

bis 1813 waren für mich in bieser Beziehung unbebingt maßgebend. Ich habe die Verhältnisse des königslichen Dienstes stets vom rein rohalistischen Standspunkte aufgefaßt und das Band an den Monarchen, dem ich diente, als ein durch äußere Verhältnisse unzerreißbares erachtet. Die Monarchie ist eine vom philosophischspolitischen Standpunkte discurtirbare, mir aber durch ihren jahrhundertelangen Nechtsbestand, auf dessen Boden ich erwachsen, erzogen, mit allen meinen Anschauungen und Grundsätzen eingewurzelt bin, heilige Staatsform, deren Verpflichtungen über allen Wechselfällen stehen müssen, wenn nicht der Boden alles Rechtes in Staat und Gesellschaft ins Schwanken gerathen soll.

Hierzu trat für mich die perfönliche Pflicht gegen den König, der mir, als er auf der Höhe der Macht stand, stets ein ganz besonders ehrenvolles Vertrauen bewiesen hatte, trotz zahlreicher Versuche, dasselbe zu erschüttern. Ich war daher keinen Augenblick im Zweisel über meine dienstliche wie persönliche Shrenpflicht, bei dem Könige unter allen Umständen auszuharren und in den Tagen des Unglücks ebenso an seiner Seite zu stehen, wie er mir dies in den Zeiten der Macht und des Glücks gestattet hatte. Daß dieser Entschluß bei meinen verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Bes

ziehungen zu Preußen ein besonders schwerer war, daß meine politische Carrière dadurch verhängnißvoll untersbrochen und nach allgemeiner Berechnung wol für immer beendet werden würde, konnte mich in demselben nicht wankend machen, und ich hatte sehr bald Gelegenheit, in dieser Beziehung ganz bestimmt Stellung zu nehmen.

Von dem Generalsecretär des Innern zu Hannover erging an mich auf Befehl der preußischen Administration die Aufforderung, nach Hannover zurückzukehren und mich zur dienstlichen Berfügung des Ministeriums zu stellen. Ich beantwortete diese Aufforderung mit einer bestimmten Absehnung unter Hinweis auf meine dem im Unglück befindlichen Könige doppelt schuldige Pflicht, und damit war die Brücke abgebrochen.

Die Stellung, welche ber König einnahm und welche wir nun mit ihm zu theilen hatten, war eine vom streng juristischen Standpunkte aus unansechtbare. Es war ihm, als einem von ganz Europa anerkannten Souverän, der Krieg erklärt; nach dem Ausgange besselben war von dem Sieger fraft des Eroberungserechtes das Königreich Hannover in Besitz genommen, mit dem Könige jedoch war ein Frieden nicht geschlosen und er hatte daher das persönliche Recht, den Kriegszustand fortzusetzen und mit den ihm übrigbleis benden Mitteln für das von ihm nicht ausgegebene

Recht zu kämpfen. Ob bieser Entschluß vom Standspunkte der politischen Klugheit aus der richtige war, mochte dahingestellt bleiben; der König war zu demselben berechtigt, und er mußte für diezenigen, die sich durch ihre Pflicht an ihn für gefesselt erachteten, verbindlich sein.

Wir hatten, sowol Graf Platen als ich, bem Könige mehrfach alle nach ben verschiedenen Richtungen hin in Erwägung kommenden Gesichtspunkte und Gründe klar entwickelt, und er hatte nach eingehender Erwägung derselben seinen Willen ausgesprochen. Eine absolute Unmöglichkeit, das von dem Könige vorgesteckte Ziel der Wiederherstellung seiner Rechte und der Wiedersaufrichtung seines Thrones zu erreichen, lag bei scharfer Erwägung aller einschlagenden Verhältnisse nicht vor, sodaß also auch aus einer innern Widersinnigkeit der einzuschlagenden Politik eine Zurückziehung von der Pflicht, dem Könige in derselben zu dienen, nicht gesfolgert werden konnte.

Der Kampf um die Zukunft Deutschlands war durch ben Frieden von Nikolsburg nach keiner Seite hin zu einem befriedigenden Abschlusse gebracht. Deutschland war in zwei Hälften getheilt, und weder die föderative Partei noch diejenige der Unitarier konnte durch den geschaffenen Zustand befriedigt sein. Im Norden ents

sprach zwar ber begründete Nordbeutsche Bund im großen und ganzen den unitarischen Anschauungen und Bestrebungen, aber derselbe war an der Mainlinie bes grenzt und die süddeutschen Staaten waren sogar in dem Friedensvertrage gewissermaßen auf eine separate Gliederung hingewiesen. Die Verträge über militäsrische Unterstützungen, welche Preußen mit den südsdeutschen Staaten damals schloß, wurden streng geheimgehalten und waren nirgends, vor allem auch in Wien und Paris nicht bekannt.

Der Wunsch nach Einigung, welcher die ganze beutsche Nation stärker als jemals vorher durchdrang, war nicht erfüllt, sondern durch die neue zweigetheilte Gestaltung Deutschlands durchkreuzt worden, und es war natürlich, daß die beiden Hauptrichtungen der beutschen Einheitsbestrebungen sich bald wieder mit aller Kraft in Thätigkeit setzen würden, um jenen Bunsch, jede in ihrer Form und Weise, zur endlichen Erfüllung zu bringen.

Die außerordentliche Vergrößerung Preußens hatte die europäischen Mächte in Unruhe versetzt. Die Siferssucht und die "patriotischen Beklemmungen" Franksreichs waren nur durch die mangelnde Vorbereitung zu militärischer Action und durch die Aussicht auf Compensation für den Augenblick zum Schweigen gebracht

worden. Die Erbitterung in Süddeutschland war groß, noch tiefer und empfindlicher das Gefühl der Demüthi= gung, welches am öfterreichischen Hofe niedergefämpft werben mußte. In den annectirten und dem Nord= beutschen Bunde eingefügten Gebieten ber preußischen Machtsphäre herrschte tiefe Unzufriedenheit mit den neuen Verhältnissen. Der ganze Zustand, wie er im Jahre 1866 geschaffen war, mußte daher als ein pros visorischer erscheinen, und es konnte keinem Zweifel unterliegen, daß in früherer ober späterer Zeit sowol von europäischer Seite als von Deutschland selbst her= aus der Versuch gemacht werden würde, diesen Zustand wieder zu beseitigen und in einem endlichen definitiven Entscheidungskampfe etwas Endgültiges und nach der einen ober ber andern Seite voll Befriedigendes an die Stelle beffelben zu setzen. Schon zeigten sich die deut= lichsten Anzeichen dafür. Die tiefe Erbitterung bes Hauses Habsburg, bas in einem so furzen Feldzuge aus Deutschland, bessen Kaiserkrone es so lange getragen, hinausgeschlagen war, lag uns ziemlich unver= hüllt vor Augen. Napoleon, welcher unmittelbar nach ben Verhandlungen von Nikolsburg, wie es ja später allgemein bekannt geworden ist, auf allen möglichen Wegen und in allen möglichen Formen, theils birect, theils indirect, eine Compensation für Frankreich ben preußischen Vergrößerungen gegenüber zu erlangen suchte, sah sich überall fest und bestimmt zurückgewiesen. Noch sein letzter durch einen ganz vertrauten Agenten gemachter Vorschlag, einen neutralen Rheinstaat unter dem Erbprinzen von Hohenzollern aufzurichten, fand kein Gehör. Er zog sich tief grollend zurück, und man war auch unzweiselhaft schon von jenem Augenblicke an in Berlin überzeugt, daß nur ein künstiger Krieg die noch ungelöst gebliebenen Fragen zur Entscheidung bringen könne.

Von jenem Augenblick an begann in der preußisichen wie in der französischen Politik das eigenthümsliche Spiel, für den Krieg, den man auf beiden Seiten als unabwendbar erkannte, den günstigsten Augenblick und den vortheilhaftesten casus delli zu wählen. Für Napoleon kam es darauf an, die durch den Marschall Niel begonnene Reorganisation seiner Armee zu vollsenden und für die Schlagfertigkeit derselben die in dem Feldzuge von 1866 gemachten Erfahrungen zu verswerthen; zugleich mußte er die militärische und finanzielle Wiederaufrichtung Desterreichs erwarten und endslich einen Kriegsgrund sinden, der die süddeutschen Staaten und Desterreich zu einer Wiederaufnahme des Kampses um die im Jahre 1866 unfertig zurückgelasssene Gestaltung Deutschlands berechtigen und bewegen

fonnte. Der Kaiser Franz Joseph war zu jener Zeit unzweiselhaft von ganz benselben Gedanken und Wünsschen bewegt, während Preußen umgekehrt für den unsvermeiblichen Kampf der Zukunft den Kriegsgrund so zu gestalten trachten mußte, daß das deutsche Nationalsgefühl sich auf seine Seite stellte, und während es zusgleich ebensalls der Frist bedurfte, um die neuerworsbenen Gebietstheile zu assimiliren und das innere Gestüge des so mächtig vergrößerten Staates zu besestigen.

Wenn nun dieser trot aller Friedensversicherungen unabwendbar drohende Rampf, über dessen innere Nothwendigkeit nur die Politiker der Zeitungsredactionen und der Tribunen im Zweifel sein konnten, demnächst zum Austrag kam und für bie Gegner Preußens zum Siege führte, so war eine Umgestaltung Deutschlands auf der Grundlage föderativer Einigung die nothwen= dige Folge, und unter dieser Boraussetzung konnte ohne optimistische Träumerei und Selbsttäuschung vollkom= men an eine Wiedererhebung des Königreichs Hanno= ver und an eine Rückfehr des Welfenhauses auf den hannoverischen Thron gedacht werden. Die Ereignisse von 1870 haben eine solche Möglichkeit für immer ausgeschlossen; im Jahre 1866 war sie nach meiner Ueberzeugung vollkommen vorhanden, und da der König zur Weiterführung des Kampfes um seine Rechte ent= schlossen war, so mußte sie in Rechnung gezogen und alles für eine eingreifende Thätigkeit Hannovers vorsbereitet werden. Für diese klar erkannte und nothwendige Eventualität der Zukunft mußte nun die Haltung und Action des Königs nach sestem Plane bestimmt wersden, und nach meiner Ueberzeugung, die ich dem Könige motivirt entwickelte, und der auch Graf Platen vollsständig beistimmte, kam es dabei vorzugsweise auf die folgenden Punkte an.

Erstens: Der König mußte in völkerrechtlicher Form sowol den sämmtlichen europäischen Höfen, welche mit ihm in internationalen Beziehungen gestanden hatten, als dem eigenen Lande gegenüber seinen Standpunkt unzweiselhaft manifestiren, seine Rechte wahren und seine Nichtanerkennung der gegen diese Rechte vorgenommenen Handlungen in seierlicher Weise aussprechen, damit er auch auf dem völkerrechtlichen Boden eine Basis schaffe, um bei eintretenden Ereignissen zu können.

Zweitens: Der König mußte den Widerstand im Lande Hannover gegen die preußische Herrschaft, welche er nur als einen thatsächlichen Zustand auffaßte und erklärte, in jeder Weise kräftigen und einheitlich orga-nissren.

In das moderne Völkerrecht war als thatsäch=

lich anerkannter Rechtsgrundsatz ausgenommen worden, daß bei jedem Wechsel der Staatsoberhoheit die Besölkerungen selbst zu hören seien. Nach diesem Grundssatze war bei den italienischen Annexionen und auch bei der Einverleibung von Nizza und Savohen an Frankreich versahren worden, und ganz besonders hatte sich die französische Regierung und der Kaiser Napoleon persönlich stets zu diesem Grundsatze bekannt. Es mußte also auch von diesem Gesichtspunkte aus der Widerstand gegen die preußische Herrschaft und die Anhängslichseit an das Welsenhaus in Hannover erhalten, gestärkt und einheitlich geseitet werden, um bei künstigen Ereignissen vor dem Areopag Europas dem Eroberungserechte das Recht der freien Selbstbestimmung des Volkes entgegenstellen zu können.

Drittens: Weber mit der Würde des Königs noch mit seiner nationalen Stellung als deutscher Fürst ersichien es vereindar, daß derselbe sich ohne eigene Thätigsteit und Mitwirkung nach einem siegreichen zukünstigen Kriege gegen Preußen lediglich durch fremde Mächte wieder in seine Rechte einsetzen ließe und den hannos verischen Thron sozusagen durch des Kaisers von Desterreich oder gar durch Napoleon's Gnaden wieder bestiege. Er mußte vielmehr, wenn der entscheidende Kampf der Zukunst in einer seiner Sache günstigen meding. II.

Form und Wendung ausbrechen würde, an demselben in eigener selbständiger Kraft und Thätigkeit theilnehmen, um seine Wiedereinsetzung als ein erkämpftes Recht fordern und behaupten zu können. Zu diesem Zwecke war es nöthig, daß ber König auch seinerseits für eine militärische Action der Zukunft alles so weit vorbereite, um an ber Spitze einer eigenen Macht in ben Rampf für seine Rechte eintreten zu können. Es war aber dazu weiter erforderlich, daß der König un= ausgesetzt und weit mehr, als dies früher bei dem Be= stande des Königreichs Hannover der Fall gewesen, über ben Gang ber europäischen Politik und über die sichtbaren und verborgenen Fäden der Diplomatie fort= laufend und so eingehend als irgend möglich unterrichtet werde. Ich erinnere mich, daß ich bei der Her= vorhebung dieses Punktes dem Könige gegenüber ein Bild brauchte, das ihm von seinem Aufenthalt von Rordernen her ganz besonders geläufig und verständ= lich war. Die großen Dampfer nämlich konnten sich ber Insel Norderneh nicht nähern und auch auf der hoben See ihre Fahrt nicht anhalten, sondern nur einigermaßen mäßigen. Die Schaluppen, welche bie Passagiere nach biesen Dampfern hinführten, mußten also ganz genau ihre Fahrt so abmessen, daß sie ben Dampfer trafen; gelang bies nicht, so fuhr berselbe vorüber und die Passagiere mußten zurückbleiben.

Ich sagte dem Könige: "Wir befinden uns jetzt in der Schaluppe, die große europäische Politik ist der Dampfer — sie kann auf uns nicht warten und ihren Eurs nicht ändern. Unsere Sache ist es, den Anschluß im richtigen Augenblick zu erreichen und daher auf das allergenaueste die Fahrt des Dampfers zu beobachten; versäumen wir den Anschluß, so ist alles für uns unswiederbringlich und für immer verloren: denn ein historisch günstiger Augenblick kommt nie zweimal."

Der König griff dieses Bild mit besonderer Lebhafstigkeit auf und wiederholte dasselbe später bei allen Geslegenheiten, wo es darauf ankam, Maßregeln zum Ansschluß an die europäische Politik oder zum Eingreifen in dieselbe zu treffen.

Biertens: So hoch dem Könige sein legitimes Recht stand, so bestimmend dasselbe auch für uns, seine Diener, und eventuell auch für die Sabinete Suropas sein mußte, so sagte ich ihm doch, daß das legitime Recht allein in unsern Tagen sein bewegender Factor der Politik mehr sei, wie es dies zu den Zeiten der Kämpfe gegen Napoleon I. gewesen war. Ich erklärte es deshalb für nothwendig, daß der König sich und seine Sache mit einer großen, die Zeit bewegenden Idee verbinde, sods

sein Name gewissermaßen zur Fahne für diese Idee und ihre Anhänger werde. Nach meiner Ueberzeugung mußte diese Idee die demokratische sein, welche sich das mals zu den föderalistischen Principien der nationalen Einigung Deutschlands bekannte.

Es lag in der Natur der Dinge, daß für die nächste Zeit Preußen sich einer straffen, militärischen Concenstration zuwenden mußte, um mit dictatorischer Gewalt die erworbenen Gebietstheile festzuhalten und den Wisderstand in denselben zu brechen. Der liberale Parslamentarismus, soviel Spielraum man ihm auch in einzelnen Theilen der Gesetzgebung einräumen mochte, fonnte die damals unmittelbaren Aufgaben Preußens nicht lösen, und es schien mir daher nothwendig, daß der König, um alle zu der Politik Preußens in Gegenssatz tretenden Elemente um sich zu sammeln und deren geistige Führung in seine Hand zu nehmen, der Desmokratie sich zuwende und mit deren Führern in Bersbindung trete.

Mein Gedankengang dabei war der folgende:

Die Demokratie und die Monarchie sind zwei völlig klar in sich ausgebildete Principien. Bürde es sich darum handeln, über die einer neugebildeten Gesellschaftsgemeinschaft zu gebenden Formen zu berathen, so könnte man nach meiner Ueberzeugung ebenso viel

für die Demokratie wie für die Monarchie anführen. und vielleicht könnte man sich sogar für die erstere ent= scheiden. Diese Frage ist jedoch für mich entschieden: die Monarchie ist mit der Geschichte der Jahrtausende erwachsen, und was tausend Jahre bestanden hat, hat ein Recht zu bestehen und beruht auf dem Willen und Beschluß der Macht, welche die Völker regiert. Die Monarchie ist also für meine Auffassung ein heiliges, unanfechtbares und über jeder Discussion stehendes Recht; niemals aber wird man leugnen können, daß auch ein großer Theil der Forderungen der politischen und sogar der socialen Demokratie unbestreitbare Berechtigung habe und daß die Zurückweisung solcher Forderungen die allmähliche Zersetzung und den end= lichen Zusammenbruch der Staaten zur unabwendbaren Folge haben müffe. Ich halte eine Vereinigung der Monarchie mit den Forderungen der Demokratie, welche sich in vielen Stücken mit den Geboten des Chriftenthums becken, nicht nur für möglich, sondern sogar für nothwendig, um der monarchischen Staatsform dauernden Bestand und feste Macht zu geben. Die Monarchie wird erst dann zum wahren Seil der Bölfer dienen können, wenn auf ihrem unerschütterlich festen Rechts= boben die Saat einer reinen und edeln Demokratie Wurzel faßt und Früchte für die wahren Bedürfnisse

bes Volkes trägt. Der reine Demokrat ist burchaus nicht an die republikanische Form gebunden; er wird berselben vielleicht den Vorzug geben, wenn er die Wahl hat, sich gewiß aber auch mit wahrer Hingebung und mit offenem Vertrauen berjenigen Monarchie zu= wenden, welche gesunden demokratischen Ideen Spiel= raum gewährt. Diese Ideen sind sehr verschieden von benen des doctrinären Liberalismus, und der erste Schritt zu ihrer gefunden, naturgemäßen Entwickelung und Durchführung ist die unbedingte Freiheit des Wahlrechtes für die Volksvertretung. Das beschränkte Wahlrecht, wie es der moderne Constitutionalismus erfunden hat, ist eine schlimmere Fessel für die wahre Freiheit des eigentlichen Volkes als selbst das absoluteste Regiment. Eine aus beschränktem Wahlrecht bervorgehende Volksvertretung fördert nur Ansichten der sogenannten Gebildeten zu Tage und vertritt Interessen ber Besitzenden im allgemeinen ober einzelner Rlassen insbesondere: in ihr lebt stets die Opposition gegen jebe Regierung, ba fie felbst sich an beren Stelle feten möchte und ben Beweis des Geistes und der freien Selbständigkeit nur in der negirenden Kritik zu finden versteht. Eine Volksvertretung dagegen, welche auf bem völlig unbeschränkten Wahlrecht beruht, wird, wenn nur die allgemeine freie und volle Theilnahme

an der Ausübung des Wahlrechtes gesichert ist, niemals engherzige Ansichten, niemals Klasseninteressen, sondern stets die wahren Bedürfnisse des Bolkes zum Ausdruck bringen. Sie wird mit scharfem Verständniß es erkennen, wenn die Regierung selbst auch ihrerseits, wie es ihr Pflicht und Klugheit gedietet, jene wahren Volksinteressen zur Durchführung zu bringen bestrebt ist, und wird fern von jeder sussenzischen auf Eitelkeit und doctrinärer Einseitigkeit gegründeten Opposition der Regierung in solchem Bestreben vertrauensvoll fördernd entgegenstommen, sodaß aus der Vereinigung dieser beiden scheins dar heterogenen Factoren für die Regierung Kraft und Autorität und für das Volk selbst Wohlfahrt, Sichersheit und Ruhe hervorgehen muß.

Die Geschichte aller wahrhaft großen Monarchen, welche ihre Völker zu wirklichem Fortschritt geführt und mächtig in die Schicksale der Nationen eingegriffen haben, beweist die Richtigkeit dieser Sätze. Sie alle waren mehr ober weniger die Träger und Vorkämpfer der demokratischen Ideen ihrer Zeit, und je mehr sie es waren, um so leichter, sicherer und unbeschränkter führten sie ihre Herrschaft.

Auch der König erkannte diesen Gedanken, welchen ich ihm ausführlich entwickelte, vollkommen an. Graf Platen freilich erschrak vor demselben, ohne ihn jedoch

zurückzuweisen; er erkannte wol die Macht an, welche bie Sache des Königs in einer Verbindung der Demotratie gewinnen muffe, nur fürchtete er ben Gin= bruck, den eine solche Verbindung bei den Regierungen machen möchte, und besorgte zugleich, daß die Kührer ber Demokratie es boch niemals mit dem Könige und seinem legitimen Rechte ehrlich meinen möchten. Ich entaeanete ihm, daß meiner Ueberzeugung nach gerade die wirkliche Demokratie ein vertrauensvolles Entgegen= fommen entweder ganz zurückweisen oder ebenso ver= trauensvoll und aufrichtig erwidern werde, und daß, wenn dies dennoch nicht der Fall sein sollte, ich nicht begreifen könnte, warum wir uns gerade das testimonium paupertatis ausstellen sollten, von vornherein die Ueberlisteten zu sein, da wir ja doch in der Lage wären, mit offenen Augen zu beobachten und ein falsches Spiel, wenn es versucht werden sollte, zu durchschauen. Was bas legitime Recht bes Königs beträfe, so würde ja gerade in der von mir betonten und besonders in den Vordergrund zu stellenden Willenserklärung des hannoverischen Volkes auch für dieses Recht eine demofratische Basis gefunden.

Der König billigte das in den vorstehenden Puntten aufgestellte Programm, und ich werde, wenn ich später auf die während der nächsten Jahre nacheinander getroffenen Maßregeln zur Ausführung besselben zurücksomme, Gelegenheit haben, auch insbesondere noch die Bedeutung hervorheben, welche gerade die Verbindung des Königs mit der Sache der Demokratie hätte haben können.

## IX.

Einrichtung bes Königs ju bauernbem Aufenthalt in Defterreich. - Die Villa Braunschweig in hietzing. - Der hof und bie Umgebung bes Königs in hieting. - Die Königin auf ber Marienburg. - Sendung ber Frau von Anefebeck nach ber Marienburg, um bie Bringeffin Friederike nach Sieting zu geleiten. - Rleine Intriguen und Damenpolitik. - Graf Alfred Webel übernimmt die Leitung bes Hofhalts, ber frühere Legationskanglift Elfter bie Finanggeschäfte. - Die Pringeffin Friederike kommt nach Hieting in Begleitung ber Frau von Beimbruch. - Der Feldmarschalllieutenant Freiherr von Reifchach. - Andeutungen über ben Wunsch bes öfterreichischen Hofes, bag ber Rönig nach England geben möge. - Entschluß bes Königs, in Wien zu bleiben. — Abschied bes Königs Jobann von Sachsen vom König Georg. - Der Rönig als Chef bes preufischen Regiments ber Zietenhusaren. - Berr von Beuft wird öfterreichischer Minister bes faiferlichen Saufes und bes Meugern. Die Schwierigkeiten feiner Aufgabe. Seine Stellung bem altöfterreichischen Abel und bem katholischen Rlerus gegenüber. - Die öfterreichische Bureaufratie. - Berr von Beuft und König Georg. - Erweiterung ber Umgebung bes Rönigs. - Sauptmann von Düring, ber lette hannoveris iche Truppencommandant im Kelbe. - Der lette Bermittelungsversuch burch die Königin-Witme Elisabeth von Preugen.

Da ber König sich nicht hatte entschließen wollen. seinen Aufenthalt in England zu nehmen, sondern fest barauf beharrte, in Wien zu bleiben, so mußte auf die Einrichtung eines dauernden Wohnsitzes für ihn Bebacht genommen werden, benn die Wohnung im Hause ber Gräfin Wilczeck genügte in keiner Weise auch für ben eingeschränktern Hofhalt und lag außerdem in einer engen Strafe ber innern Stadt, sodaß ber Rönig, ber an starke und andauernde Bewegung in freier Luft gewöhnt war und berselben für seine Gesundheit be= burfte, genöthigt wurde, immer erst nach den kaiser= lichen Gärten hinauszufahren, um seine Spaziergänge zu machen. Der Herzog von Braunschweig, welcher bem königlichen Hause in den Tagen des Unglücks eine treue verwandtschaftliche Theilnahme bewies, bot seine in Hietzing gelegene Villa an, und der König nahm bieses Anerbieten gern und dankbar an — denn die her= zogliche Villa, obgleich nur für kurzen Sommeraufent= halt eingerichtet, bot durch ihre freie Lage in der Nähe bes großen Parks von Schönbrunn und durch den eigenen ausgedehnten und vortrefflich gehaltenen Gar= ten einen Wohnsitz, der, was die freie ungezwungene Bewegung betraf, dieselben Vortheile bot wie die Refidenz in Herrenhausen.

Die sogenannte Villa Braunschweig, welche meh=

rere Jahre hindurch den Mittelpunkt der welfischen Bewegung und des Widerstandes gegen die neue Ordnung ber Dinge in Hannover bildete und dadurch eine hi= storische Bedeutung erlangte, war ursprünglich ein ein= faches. nur für bescheidene Brivatverhältnisse bestimm= tes Haus, das dem Freiherrn Anselm von Hügel, dem berühmten Reisenden und Sammler, gehört hatte, der nach seinen bis Neuseeland ausgedehnten Weltreisen eine Zeit lang öfterreichischer Gesandter in Florenz und in Brüffel war und am letztern Orte im Jahre 1870 starb. Nach der Rückfehr von seinen weiten Reisen lebte er, ehe er wieder in den diplomatischen Dienst trat, in Hietzing und hatte in seiner Billa dort einen groken Theil ber kostbaren Sammlungen vereinigt, die er aus allen Erdtheilen mitbrachte und welche später für die kaiserlichen Museen und die Hofbibliothek in Wien angekauft wurden. Herr von Hügel hatte das Haus schon erweitern lassen und namentlich die Garten= anlagen wesentlich ausgedehnt und verschönert. Nach ihm erwarb es ber Herzog von Braunschweig. Er fügte, ohne das nach der Straße hin durch eine Mauer verdeckte und kaum bemerkbare Hauptgebäude zu er= weitern, größere Stallungen, Rüchen und Wirthschafts= räume hinzu und schmückte das Ganze, an herrn von Hügel's Grundidee sich anlehnend, mit fürstlicher Pracht und seinem Geschmack aus, sodaß es, abgesehen von der geringen Zahl der bewohndaren Räume, welche indeß dem unverheiratheten Herzog vollkommen genügten, für einen fürstlichen Hofhalt brauchbar wurde.

Die Villa war in der That ein Kleinod an Reich= thum und Geschmack. Durch die unscheinbare Thür in ber Stragenmauer, über welche die innern Gebäude fast gar nicht hervorragten, trat man in eine lange, nach dem Garten hin offene Halle mit pompejanischer Wandmalerei, an welcher zuerst eine Portierloge und bann einige für die Cavaliere des Dienstes bestimmte Zimmer sich befanden. Am Ende dieses langen Ban= ges lag in der Mitte des Hauptgebäudes ein ziemlich großer Saal, ber sein Licht durch die breiten, nach der Veranda des Gartens sich öffnenden Glasthüren er= hielt, aus benen man die Aussicht auf ein kunstwoll angelegtes und sorgfältig unterhaltenes Blumenparterre batte. Dieser Saal war ganz im chinesischen Geschmack becorirt; die Wände bedeckte eine kostbare chinesische Seidentapete von seltener Schönheit, an welcher die Gesichter ber barauf befindlichen Figuren von bemalten Porzellanplättchen gebildet wurden; an dem Sims der Decke hin lief eine dichte Reihe hellklingender, kleiner Glöckchen, welche jeder Luftzug ertönen ließ; am Boden lag eine feine dinesische Strohmatte; große, bunte Laternen hingen an ber Decke; an ben Wänden und auch in der Mitte des Saales sagen lebensgroße Ba= goden von vortrefflicher Arbeit, welche gleichmäßig die Röpfe und Hände bewegten. Hieran schloß sich ein ebenfalls nach dem Garten hinaus gehendes Speisezim= mer, baran ein türkischer Salon, ben ber Herzog als Rauchcabinet benutzt hatte, und einige andere Em= pfangsräume; auf ber andern Seite stieß an ben chi= nesischen Saal, welcher als Wartezimmer und als Ver= sammlungsraum für die zur Tafel befohlene Gesell= schaft benutt wurde, die Wohnung des Herzogs, welche auch der König für seine persönliche Benutung aus= wählte. Sie bestand außer dem Schlaf= und Ankleide= zimmer und den Räumen für die dienstthuenden Ram= merdiener nur aus einem einzigen durch große Fenster erhellten Cabinet.

Dieser Raum, welchen ber unglückliche König mehrere Jahre lang ausschließlich bewohnte und in welchem so viel Wichtiges und Denkwürdiges sich vollzog, war ganz schottisch becorirt. Die schweren, reichvergolbeten Möbel waren mit schottisch gemusterten Seibenzeugen überzogen, ähnliche Decken mit Gold durchwirkt lagen auf den Tischen, an den Wänden hingen schottische Waffen mit Schärpen und Plaids in den Farben der Clans, ebenso eine ganze Reihe meisterhaft ausgeführter

Delgemälbe, welche pittoresse Scenen aus Walter Scott's Romanen darstellten. Mich berührte die Aussstattung dieses Zimmers zuweilen eigenthümlich und wundersam; es konnte fast wie ein satalistisches Vershängniß erscheinen, daß dieser Raum, in welchem der Nachkomme Georg's I. den letzten Kamps um das alte Stamms und Erbland seines Hauses auskämpste, gerade mit Zeichen und Vilbern aus dem Stammlande der Stuarts geschmückt war, an deren Stelle das welssische Haus getreten und um deren Thron es sein Erbland verlassen hatte, während der letzte Stuart im Schlosse Saint-Germain ebenso unbeugsam an seinen Rechten sestingt, als dies der König Georg in der Villa zu Hietzing that.

In den letzten Tagen des August fiedelte der König nach Hietzing über und richtete seinen bisher nur seldsmäßig provisorischen Hosphalt dort ein wenig sester ein. Er wohnte mit dem Kronprinzen in der Villa Braunschweig, in welcher nur noch der Geh. Cabinetsrath Lex, dessen Dienste der König zu jeder Stunde unsmittelbar bedurfte, Platz fand; wir übrigen fanden Wohnungen in den verschiedenen Villen von Hietzing, welche von einem Theil der wiener Gesellschaft zum Sommerausenthalt benutzt werden, allerdings auch meist nur für den Sommer eingerichtet sind, und in denen

wir daher im Winter viel mit Zug und Kälte zu kämpfen hatten, sodaß wir alle Arten von Vorrichtuns gen gegen die feindliche Jahreszeit treffen mußten.

Die drei Flügeladjutanten Oberstlieutenant von Kohlrausch, Oberstlieutenant von Heimbruch und Rittmeister Graf Wedel blieben im persönlichen Dienst, ebenso der Adjutant des Kronprinzen Rittmeister von Klenck und der Staatsrechtslehrer Sr. königlichen Hoheit Prosessor

Der König hatte sogleich bestimmt, daß die Köni= gin in Herrenhausen, oder wenn ihr Aufenthalt dort un= möglich werden sollte, auf ihrem Schlosse Marienburg bei Nordstemmen in der Nähe von Hildesheim bleiben solle. So sehr es ihn schmerzte, seine Gemahlin in einer so unerfreulichen, nach allen Seiten bin pein= lichen Situation zu wissen, so verlangte er bennoch von ihr dieses Opfer und blieb trotz mancher von verschie= benen Seiten gemachten Vorstellungen unerschütterlich dabei, daß die Königin nur der Gewalt weichend das hannoverische Land verlassen solle, um durch ihre Un= wesenheit thatsächlich gegen die Einverleibung in Preuken zu protestiren und im Volke die Anhänglichkeit an bas welfische Haus und den Glauben an eine künftige Aenderung der Verhältnisse zu erhalten. Auf diese passiv demonstrative Bedeutung sollte sich indeg die Un=

wesenheit der Königin in Hannover streng beschränken: Ihre Majestät sollte nach dem bestimmten Bunsche bes Königs sich in keiner Weise direct oder indirect in die Politik mischen und auch keine Kundgebungen aus dem Volke entgegennehmen, welche über die einfache Bezeugung der Liebe und persönlichen Anhänglichkeit hinausgingen; dagegen wünschte ber König, dag die Prinzessin Friederike, welche für ihren Bater eine ganz besondere Liebe und für seinen Geist und Charafter ein ganz besonderes Berftändniß besaß, zu ihm nach Hietzing kommen möge. Er sendete beshalb die Gemahlin des Generals von dem Anesebeck nach Hannover, um der Königin seinen Wunsch mitzutheilen und die Prinzessin nach Hietzing zu geleiten, wo dann Frau von dem Anesebeck als Ehrenstaatsbame der Königin zugleich den Dienst bei Ihrer königlichen Soheit übernehmen sollte.

Damals aber begannen bereits jene eigenthüms lichen Intriguen, welche sich stets an depossebirten und verbannten Hösen noch mehr und verhängnißvoller fühls bar machen als in der Umgebung der wirklich regiesrenden Herrscher.

Es ist ein schöner Titel, der Höfling des Unglücks zu sein, und wir alle waren damals mit Recht stolz auf diesen Titel; aber fast scheint es, als ob an den im Unglück befindlichen Höfen, an denen doch wahrlich Meding. II.

wenig äußere Ehre und äußerer Bortheil zu erlangen ist, Neid, Misgunst und Mistrauen noch sester Wurzel schlagen und noch üppiger wuchern als auf dem Boden des Glückes und der Macht. Es mag dies wol in jenem eigenthümlichen Zuge der menschlichen Natur siegen, welche einen Ieden immer bei einem Andern die Schuld an dem bitter empfundenen Unglück suchen läßt, und so kam es denn auch damals sehr bald dahin, daß die Umgebung der Königin alles thöricht und verwerslich sand, was in der Umgebung des Königs geschah, und daß auch die Königin selbst von den ihr fortwährend einseitig und ohne Widerlegung ausgesprochenen Ansschauungen beeinsslüßt wurde.

Der Geheimrath von Stockhausen, bis zum Ausbruch des Arieges Gesandter in Berlin, war von der Königin zu ihrem politischen Berather gewählt worden und theilte sich, da er zugleich die Kammerherrenwürde bekleidete, mit dem Grafen von Linsingen in den Dienst bei Ihrer Majestät.

Herr von Stockhausen hatte stets zu den rückwärts blickenden Staatsmännern gehört, welche jedesmal ganz genau wissen, wie es hätte gemacht werden sollen, und welche, ohne selbst den Gedanken und den Entschluß zu einer rechtzeitigen That zu sinden, doch für jede Handlung Anderer ein kritisch bedauerndes Achselzucken

haben, das ein tiefgeheimnisvoll verborgenes Befferwiffen und Befferkennen ahnen läßt.

Weber Graf Platen noch ich hatten uns jemals in der Lage befunden, diese schweigende Neberlegenheit anserkennen zu können, und waren daher nicht der Gegenstand freundlicher Gesinnungen des Herrn von Stockshausen.

Er hatte, wie der ganze Hof, bis zum Ausbruch des Krieges zu den enragirtesten Vertretern einer rücksichtslos österreichischen Politik gehört, nun aber war er inmitten der Damen der Königin ein ebenso scharfer Kritifer alles bessen, was in Hietzing geschah, und alles. was der Hof auf der Marienburg unter dem Druck der traurigen Verhältnisse zu leiden hatte, wurde den Rathgebern des Königs schuld gegeben. Was die Gesellschaft auf der Marienburg eigentlich wollte, ist mir und auch wol jenen Herren und Damen selbst niemals klar geworden. Die Königin selbst theilte ja den Standpunkt ihres Gemahls nicht nur aus Pflicht= gefühl, sondern aus Ueberzeugung, und dennoch wurde jede entschlossene und energische Makregel von ihrer Umgebung mit lautem Jammer aufgenommen, und alle jene malcontenten Elemente, deren es in Hannover so viele gab, trugen ihre oft geradezu komischen Rath= schläge nach der Marienburg, welche fast ausnahmslos

barauf hinausliefen, eine Faust in der Tasche zu machen und mit einem Märthrerthum zu kokettiren, bas weder Geld kosten noch Gefahr bringen sollte. Und boch gab es, wie ich schon früher hervorgehoben habe, für den König ganz unbedingt nur zwei Wege: ent= weder unbedingte Anerkennung des Geschehenen unter Sicherung ber möglichst großen materiellen Bortheile, oder Festhalten an den königlichen Rechten und dann auch Kampf für diese Rechte und muthiges Ertragen von allem, was dieser Kampf mit sich bringen mußte. Ein schweigendes Grollen und Frondiren war weder würdig noch klug, denn ein lediglich protestirender Prätendent verfällt unter allen Umständen rettungslos der Lächerlichkeit und verliert zugleich ebenso sicher alle materiellen Vortheile, welche aus der Anerkennung der vollzogenen Thatsachen zu gewinnen sind; ein Recht muß man entweder bis auf das Aeußerste vertheidigen, um zu siegen oder würdig zu fallen, oder aber es so theuer als möglich verkaufen. Wir ließen uns daher durch die politischen Kritiken des den Herrn von Stockhausen umgebenden Damenkreises keinen Augenblick beirren. bennoch aber machten die unausgesetzten Intriguen sich als fortwährende kleine Nadelstiche fühlbar, welche in jener ernsten und schweren Zeit um so widerwärtiger waren.

Der General von dem Knesebeck mußte nun auch wol auf der Marienburg eine persona ingrata sein — ich weiß nicht warum, und das Warum war ja dort auch meist Nebensache — genug, Fran von dem Knesebeck wurde nicht gut empfangen und kehrte ohne die Prinzessin zurück. Ihre königliche Hoheit kam erst einige Zeit später in Begleitung der Fran von Heimbruch, der Gemahlin des Flügeladjutanten, nach Hietzing.

Begreiflicherweise war der General von dem Anesebeck über diese Zurücksetzung, welche seine treue und opfersbereite Ergebenheit für die Sache des Königs in keiner Weise verdient hatte, tief gekränkt, und sobald seine Function in Wien beendet war, zog er sich nach Hansnover in das Privatleben zurück. Auch er beendete seine ehrenvolle Laufbahn mit dem schmerzlichen Beswüßtsein, daß die eifrigsten und hingebendsten Dienste so oft in der Welt ohne Dank und Anerkennung bleiben und ihren einzigen Lohn in dem eigenen Bewußtsein sinden müssen.

Lange schon hat sich das Grab über ihm geschlossen, in mir aber lebt die warme Erinnerung an den treuen ritterlichen Mann, der in schwerer Zeit mit klarem Blick und muthigem Herzen auf seinem Posten an der Seite seines unglücklichen Königs stand.

Der Hofmarschall Graf Alfred Wedel kam nach

Hietzing, um die Leitung des Hofhaltes zu übernehmen, denn der Oberhofmarschall von Malortie war, abgesehen von seinem Alter und seiner Kränklichkeit, in Hannover unentbehrlich, um dort die Vermögensinsteressen des Königs wahrzunehmen. Der Legationssfanzlist Elster von der hannoverischen Gesandtschaft in Verlin übernahm die technische Führung der Finanzsgeschäfte des Hoses, und so war denn die kleine Colonie im Exil constituirt, welche sich nun anschieste, den Kampffür das königliche Recht gegen die siegreichste und gesfürchtetste Macht in Europa zu unternehmen.

Zu ber unmittelbaren und täglichen Umgebung bes Königs gehörte außerbem noch der öfterreichische Feldmarschalllieutenant Freiherr von Reischach, eine unsgemein liebenswürdige und sympathische Persönlichkeit. Er war bei der Ankunft des Königs in Wien zum Chrendienste bei demselben commandirt und behielt diese Stellung, da der König dem österreichischen Hose gegensüber fortwährend als Gast des Kaisers betrachtet wurde, während der nächsten Jahre bei. Der General stand nicht mehr im activen Dienst; er war ein überaus tapferer Soldat gewesen, das Maria-Theresienkreuzsschmückte seine Brust, und sein ganzer Körper war berartig von Wunden zerrissen gewesen, daß er häusig noch heftige Schmerzen litt. Er konnte niemals eine

liegende Stellung ertragen und war genöthigt, in einem Lehnstuhl sitzend zu schlafen. Er war Comthur bes souveränen Malteserordens, ben er später am wiener Hofe als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister vertrat, ohne Familie, reich und unabhängig, also in der Lage, sich ganz und gar seinem Ehrendienste bei bem Könige zu widmen. Seine förperlichen Leiden und der Schmerz, den der tapfere und geistig noch jugendfrische Mann über die ihm aufgedrungene Unthätigkeit empfand, hinderten ihn nicht, ein unverwüstlich heiterer Lebemann zu sein. Er war der Liebling der vornehmen Gesellschaft Wiens: sein freundlich wohlwollendes, kluges und feines Gesicht war jugendlich frisch geröthet und sein schneeweißes Haar ganz furz geschnitten, weshalb ihn die Damen der wiener Aristokratie scherzhaft eine überzuckerte Erdbeere nannten, und der alte Herr freute sich selbst am meisten über diesen anmuthigen Vergleich. Er war täglicher Gast in der Villa Braunschweig und trug durch seine un= verwüstliche Lovalität viel zur Belebung und Erheiterung der kleinen Gesellschaft bei, welche sich dort versammelte.

Die ganze öfterreichische Aristokratie und die in Wien accreditirten Diplomaten umgaben den König mit den ausgesuchtesten Ausmerksamkeiten. Er konnte wegen des beschränkten Raumes in der Billa keine größern

Gesellschaften bei sich sehen, aber fast täglich fanden fleine Diners statt und die Mitglieder des hohen öfterreichischen Abels betrachteten eine Einladung des Königs als eine besondere Auszeichnung. Auch der kaiserliche Hof kam dem Könige und namentlich auch der Prinzessin Friederike, als dieselbe in Hietzing angekommen war, mit um so herzlicherer Liebenswürdigkeit entgegen. je weniger die österreichische Politik in der Lage ge= wesen war, für Hannover zu wirken. Die königliche Familie war ein für allemal zu der sonntäglichen Familientafel des kaiserlichen Hauses eingeladen, und bie Raiserin Elisabeth zeigte ganz besonders der Prinzessin Friederike eine außerordentlich freundschaftliche Theilnahme; auch schloß sich die Prinzessin in inniger Freundschaft der Erzherzogin Mathilde, der Tochter bes Erzherzogs Albrecht, an, welche später in so un= glückseliger Weise einen so frühen, entsetlichen Tob fand, der auch für ihre fürstliche Freundin, wie ich später erzählen werbe, in anderer Weise bedeutungs= voll werden sollte.

Dessenungeachtet aber war es nicht zu verkennen, daß die österreichische Regierung und wol auch der Hof die Anwesenheit des Königs als eine drückende und Preußen gegenüber peinliche Verlegenheit empfand. So erinnere ich mich, daß ich eines Abends vom Diner

in der Villa Braunschweig mit dem Feldmarschalllieutenant von Reischach in bessen Wagen nach Wien fuhr, um irgendein Theater zu besuchen. Der General benutte diese sich gerade für ihn selten barbietende Ge= legenheit einer vertraulichen Unterhaltung ohne Zeugen, um mir besonders eingehend und eifrig die Ansicht auszusprechen und zu begründen, daß für den König unter den eingetretenen Verhältnissen England der würdigste und angenehmste Aufenthalt sei, da er dort als königlicher Prinz und als Familienchef bes re= gierenden Hauses eine besonders ehrenvolle und über alle diplomatischen Rücksichten erhabene Stellung habe. Ich konnte kaum annehmen, daß Herr von Reischach biese Bemerkungen aus eigenem Antriebe mache: auch war es nicht wahrscheinlich, daß er von irgendeiner , ministeriellen Seite zu benselben veranlaßt sein möchte, da er ja nur vom Kaiser persönlich abhängig und von biesem zu seinem Chrendienste bei bem Könige com= mandirt war. Ich nahm Beranlassung, dem Könige sogleich von diesem Gespräch Mittheilung zu machen; allein er wiederholte auf das bestimmteste, daß er niemals nach England gehen werde, weil sein Erscheinen bort von der Welt — und nach seiner Auffassung mit Recht — als ein Verzicht auf die hannoverische Krone betrachtet werden würde.

Die hochgehende Erregung der Kriegszeit verschwand allmählich und alles kehrte in geordnet ruhige Zustände zurück.

Auch das Schickal Sachsens war entschieden. Der König Johann, welcher den Sommer über in Schönsbrunn gewohnt hatte, während seine Truppen Canstonnements in der Umgebung bezogen, kehrte, nachdem der Friede geschlossen und die Stellung Sachsens, dessen Existenz Herr von Beust durch Napoleon's Bermittelung gerettet hatte, in dem neugebildeten Nordbeutschen Bunde geregelt war, nach Dresden zurück.

Ernst und traurig war sein Abschied vom Könige Georg, den er damals zum letzten mal auf Erden sah. Der König von Sachsen sprach warme Worte des Trostes; er fügte hinzu, daß er den König um dessen Stellung beneide, und daß er persönlich tausendmal lieber dessen Los theilen, als in die neuen, drückenden, seinen bisherigen Ueberzeugungen und Bestrebungen widersprechenden Verhältnisse zurücksehren werde. Auf eine Vemerkung des Königs Georg, daß alles sich, wie er zuversichtlich hoffe, wieder ändern und das alte Recht dennoch zur Geltung kommen werde, schüttelte König Iohann ernst den Kopf und sagte:

"Für Sachsen nicht, mag auch geschehen, was ba wolle! Es hat mich einen bittern und schweren Kampf

gekostet, diesen Frieden zu unterzeichnen, aber nachdem ich ihn unterzeichnet, werde ich die Verpflichtungen, die er mir auflegt, treu und unerschütterlich halten und alle meine Kraft anwenden, mein Volk auch unter den neuen Verhältnissen zu Wohlfahrt und Segen zu führen."

Einen rührenden Zug von der Gerechtigkeit des Königs und von seiner Pietät gegen die Traditionen früherer Zeiten kann ich hier nicht unerwähnt lassen.

Bekanntlich hatten die Mitglieder des öfterreichischen Raiserhauses infolge des Arieges ihre Würden als Chefs preußischer Regimenter niedergelegt, was in Berlin als ein Zeichen des Bruches mit den Erinne= rungen großer gemeinsamer Rämpfe und einer gehei= ligten Waffenbrüderschaft besonders peinlich und bitter empfunden wurde. Es trat nun an den König die bringende Forderung heran, auch seinerseits die Würde als Chef des Regiments der preußischen Zieten= husaren niederzulegen und dem Könige von Preußen zugleich den Schwarzen Adlerorden zurückzuschicken. Der König zögerte; als jedoch die Anregungen immer bringender wurden, befahl er mir, in dem bezeichneten Sinne ein Schreiben an den König von Preußen zu entwerfen und ihm zur Prüfung vorzulegen. Infolge bieses Befehls legte ich bem Könige nach einigen Tagen den nachstehenden Entwurf vor:

## "Durchlauchtigster, großmächtigster pp. Mein Herr Bruder!

"Unter ben Verhältnissen, welche zu meinem tiefen Bebanern und ohne meine Veranlassung zwischen Ew. Majestät und mir bestehen, werden es Höchstdieselben natürlich finden, daß ich nicht mehr wünschen kann, zur preußischen Armee in Beziehungen zu stehen, welche durch weiland Se. Majestät Friedrich Wilhelm IV. als Ausdruck der nunmehr zerrissenen Bande der Verwandtschaft und Freundschaft einst geknüpft wurden.

"Ich gebe Ew. Majestät beshalb bas mir als Chef verliehene Regiment pp. zurück.

"Benn ich burch die gleichen Verhältnisse gesawungen din, Ew. Majestät auch den Schwarzen Ablersorden hierbei zurückzusenden, so geschieht dies mit dem schwerzlichen Bedauern, mich von einem Erinnerungsseichen an frühere, meinem Herzen stets theure, Zeiten trennen zu müssen.

Ew. Majestät ergebenster."

Als ich dem Könige diesen Entwurf vorgelesen hatte, stützte er den Kopf in die Hand und saß lange schweigend da; dann rief er plötzlich tief aufathmend mit lauter Stimme: "Nein, nein!" — (die folgenden Worte sind von mir auf dem Rande des Concepts notirt) "Wenn auch Preußen mir alles Böse, das nur

möglich ist, zugefügt hat, so will ich doch das ehrenvolle Band mit der preußischen Armee nicht lösen."

Er befahl mir, den Entwurf zurückzulegen, und wollte von der Sache nichts weiter hören. So ist er denn auch während der ganzen Jahre der so scharf gespannten Gegnerschaft gegen die preußische Regierung Thef jenes hochberühmten preußischen Regiments geblieben; regelmäßig empfing er, wie in frühern Zeiten, den Rapport, und erst sein Tod hat das Band gelöst, das ihn mit der preußischen Armee verknüpfte und das er so hoch in Ehren hielt.

Möge die Mittheilung dieses kleinen, aber bedeutssamen Zuges dazu beitragen, daß auch bei dem preussischen Königshause und bei der preußischen Armee über alle Erbitterungen der politischen Kämpfe hinwegdas Andenken des edeln, ritterlichen Fürsten in Shren bleibe.

Inzwischen war der Wechsel in der österreichischen Regierung vollzogen. Herr von Beust hatte das Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Aeußern übernommen und trat unter der jubelnden Zustimmung der öffentlichen Meinung und unter dem grollenden, seindlichen Mistrauen der altösterreichischen Abelskreise seiner gewaltigen Aufgabe der Regeneration des innerslich so schwer zerrütteten und äußerlich so tief gedes

müthigten Kaiserstaates entgegen. Diese Aufgabe war eine riesengroße, und der freudige Muth, mit welcher Herr von Beust derselben entgegentrat, war in der That bewunderungswürdig.

So schwer das Ziel, welches ihm gesteckt war, über= haupt schon erreichbar schien, so mußten gerade ihm boppelt große Schwierigkeiten sich entgegenstellen, benn er war ein Fremder und ein Protestant — die erstere Eigenschaft stellte ihn in Gegensatz zur österreichischen Aristofratie, die zweite zum katholischen Klerus, und die Mittel, die er zur Erfüllung seiner Aufgabe als nothwendig erkannte, mußten beide Gegensätze noch verschärfen. Herr von Beust war überzeugt, und machte aus dieser Ueberzeugung kein Sehl, daß zur Wiedererweckung und Kräftigung der militärischen und finanziellen Kräfte Desterreichs eine freie, nationale und selbständige Entwickelung Ungarns unerlaklich sei. welche allen politischen Traditionen der bisher die Regierung beherrschenden deutsch = böhmischen Adelskreise widersprach. Ebenso war er überzeugt, daß eine Belebung und fruchtbare Entwickelung des öffentlichen Lebens in Oesterreich und ein patriotisch thatkräftiger Aufschwung ber Bevölkerung die Aufhebung des die firchlichen Verhältnisse regelnden und die firchliche Macht auf alle Verhältnisse ausdehnenden Concordats mit dem Römischen Stuhle als unumgänglich nothswendige Vorbedingung erfordere.

Ich zweisse nicht, daß er diese beiden Bedingungen bei der Uebernahme seines Amtes dem Kaiser vorgelegt und für dieselben auch die allerhöchste Genehmigung gefunden hat, aber ebendarum fand er sich auch von vornherein einem geschlossenen Widerstande gegenüber.

Die österreichische Aristofratie konnte sich zwar nicht verhehlen, daß sie nicht im Stande sei, aus ihren Reihen einen Staatsmann zu stellen, ber ben Anforderungen ber bamaligen Zeit gewachsen sei. Der einzige wäre vielleicht der Fürst Richard Metternich gewesen; er besaß einen lebhaften und klaren Geist und ragte in feiner vielseitigen Bilbung weit über seine Standes= genossen hervor; aber einmal war er, wegen seiner besondern Vertrauensstellung zu dem Napoleonischen Hofe, in Paris fast unersetzlich und dann fehlte ihm bei seiner leicht empfänglichen, aber auch leicht beweglichen Natur die zähe Kraft des Willens und Handelns, welche zur Durchführung einer so gewaltigen Aufgabe erforderlich war, bei der jeder Schritt ein Kampf und jeder Sieg nur die Vorbereitung zu einem neuen Angriff sein mußte.

Obwol nun der öfterreichische Abel wohl fühlte, daß er keinen Ersatzmann zu stellen vermochte, und obwol

er beshalb schwieg, so empfand er boch das testimonium paupertatis, welches für ihn in der Berufung eines fremden Staatsmannes lag, mit bitterm Unmuth— er hielt sich murrend zurück, bereit, bei dem ersten Fehltritt oder dem ersten Miserfolg des Herrn von Beust seine verurtheilende Stimme laut zu erheben.

Ebenso war anch eine Aenberung des Concordats für Herrn von Beust schwerer als für jeden andern; was sich ein altösterreichischer Katholik hätte erlauben dürsen, das gestand man dem ausländischen Protestanten nicht zu, und jeder Schritt in jener Richtung, den er unternehmen würde, konnte als ein Angriff gegen die Religion selbst im vorans auf die schärsste Berurtheilung rechnen. Noch schlimmer als dies alles war aber der zähe und dumpse Widerstand, welcher Herrn von Beust in der österreichischen Bureaukratie, der bösartigsten von allen, die ich kennen gelernt, entsgegentrat, da dieselbe sich aus den alten, gewohnten Gleisen getrieben und in ihrer Omnipotenz bedroht sah. Ich erlebte in dieser Beziehung ein merkwürdiges und mir unvergesslich gebliebenes Beispiel.

Ein junger Publicist, bessen Dienste ich mehrfach benutzt hatte und ber auch zu ber kaiserlichen Preßleitung in Beziehung stand, entwickelte mir eines Tages sehr ausssührlich und lebhaft seine Ideen über die Bedürfnisse bes österreichischen Staatslebens, über bie Bedingungen einer gesunden Reform desselben und über die Mittel und Wege, diese Bedingungen zur Erfüllung zu bringen. Die Mittheilungen bes jungen geistvollen Mannes interessirten mich in hohem Maße, seine Anschauungen frappirten mich und schienen mir äußerst beachtenswerth, und ich fragte ihn, ob er nicht alles, was er mir gesagt, ausarbeiten und in Form einer Denkschrift bem neuen Leiter der österreichischen Politif überreichen wolle, der ja an die Lösung der= selben Aufgabe berantrete, über die er eben so ein= gehend, sachkundig und überzeugend gesprochen habe. Er lehnte dies achselzuckend ab, und da ich seine Miene so deutete, als bedauere er die mangelnde Gelegenheit, eine solche Denkschrift zur Annahme und Beachtung zu bringen, so bat ich ihn, mir sein Mémoire zu geben, da es mir vielleicht möglich sein würde, dasselbe an die rechte Stelle gelangen zu laffen. Im höchsten Grade erschrocken aber rief er:

"Um Gottes willen, nein, nein! Ich habe zu Ihnen nur ganz vertraulich gesprochen und beschwöre Sie, niemand etwas von diesem Gespräch mitzutheilen die Hofräthe würden mir das niemals verzeihen und jede Aussicht auf eine Carrière wäre für mich zu Ende."

Ich fragte ihn ganz verwundert, wie er sich denn Meding. II. 22

vor der Unzufriedenheit dieses oder jenes Hofraths fürchten könne, wenn seine Gedanken, wie ich nicht zweiselte, bei dem leitenden Minister Anerkennung finden sollten, der ja doch allein im Stande wäre, ihm eine Carrière zu öffnen.

"Nein", sagte er sehr entschieden, "nein, das ist unmöglich! Ich weiß nicht, wie sange Herr von Beust Minister bleiben wird — die Hofräthe aber bleiben und würden es mich bitter entgelten sassen, wenn der Minister mich wider ihren Willen hervorzöge."

Und so war es in der That, das Publikum war gewöhnt, die Minister, welche ohnehin oft die eigentslichen bureaumäßigen Geschäfte ziemlich cavalièrement behandelten und nicht die Routine besaßen, dieselben zu beherrschen, häusig wechseln zu sehen, und die Gunst des abgetretenen Ministers war unter seinem Nachsfolger vielsach verhängnißvoll geworden. Daher kam es, daß man sich um die Minister wenig kümmerte, ja sast Schen hatte, mit ihnen in Berbindung zu kommen, denn was sie nützen konnten, würde ja vielsleicht nach ihrem Nücktritt um so nachtheiliger gewirkt haben. Benn man aber dem Portier eines Ministeriums, der in seiner Stellung unerschütterlich sesstschaft, einen Gulden in die Hand drückte, so konnte das noch nach Jahren seine Früchte tragen, und der Thürsteher

konnte in freundlicher Erinnerung immer noch einmal die Hinterthür einer Kanzlei öffnen und bei einem der Welt unbekannten, aber dennoch allmächtigen Kanzlisten ein Fürwort zur schleunigen Erledigung irgendeiner Sache einlegen, die ohne den Willen jenes Kanzlisten vielleicht jahrelang nicht auf den Tisch des Ministers gelangt sein würde.

Der Contreadmiral Freiherr von Wüllerstorf-Urbair, Minister für Handel und Volkswirthschaft, ein ungemein geistwoller, für seine Aufgabe aufrichtig begeisterter, seemännisch freimüthiger Mann sagte mir eines Tages bei Gelegenheit eines Gesprächs über die volkswirthschaftlichen Zustände in Desterreich wehmüthig seufzend:

"Ja, es liegen Schätze unerschöpflichen Reichthums in dem Boden Desterreichs und noch mehr in Ungarn, aber die Hyder der Bureankratie ringelt sich davor im Sumpf der trägen Gewohnheit und vernichtet jeden, der jene Schätze heben möchte. Wenn sich einst der Hercules findet, der jenes tausendköpfige Ungeheuer niederstreckt, dann wird Desterreich gerettet sein."

Dieses Wort ist mir unaussöschlich im Gebächtniß geblieben — selbst die elastische Kraft des Herrn von Beust ist im Kampse mit jener Hyder erlegen, und immer noch hat sich der Hercules für sie nicht

gefunden: damals aber waren sowol Herr von Beuft als alle, welche auf ihn hofften, von frischem Muthe beseelt, und der Kaiser Franz Joseph betrat fest und entschlossen den Weg, welchen ihm sein neuer Rathgeber als nothwendig bezeichnet hatte. Herr von Beust mußte natürlich in der auswärtigen Bolitik sehr vorsichtig sein und die neugeschaffenen Verhält= nisse zu Preußen und Deutschland mit äußerst zarter Hand anfassen. Er empfand wol am meisten die Berlegenheiten, welche für Defterreich aus dem Aufenthalt des Königs in Wien entstehen mußten, da berfelbe den Mittelpunkt einer gegen Breufen ge= richteten Agitation bildete und da die preußische Regierung naturgemäß Desterreich für alle feindlichen Schritte, welche von dort aus geschahen, verantwortlich machte. Er hielt sich deshalb möglichst zurück und vermied ein häufiges Erscheinen am Hofe zu Hietzing, wozu ihm die thatsächlich auf ihm lastende Ueberhäufung mit Geschäften einen unwiderleglichen Vorwand gab. Dessenungeachtet bewieß er dem Könige die höchste Theilnahme und Rücksicht, und obgleich der neue österreichische Minister, der von allen Seiten mit Argusaugen bewacht wurde, in allen Gesprächen jede politische Aeußerung auf das geflissentlichste vermied, so glaube ich doch nicht zweifeln zu dürfen, daß er als

bas Endziel seiner staatsmännischen Arbeit für sein neues Vaterland sich die Wiederaufnahme des großen Kampfes von 1866 vorbehielt, um Desterreich bereinst wieder in seine beutsche Stellung zurückzuführen und Deutschland selbst in föderativer Einigung neu zu ge= stalten. Dem Könige versicherte er, daß er es für eine Ehrenpflicht Desterreichs halte, nach Kräften, aber selbst= verständlich auch nach Maßgabe der gegebenen Ver= hältnisse, für seine Sache zu wirken, und ber König felbst setzte damals ein großes Vertrauen in die glückliche Erfüllung der Aufgabe, welche Herr von Beuft sich gestellt, wenn er auch mit der äußersten Discretion alles behandelte, was Herr von Beuft ihm über seine Absichten und die Mittel zur Erreichung berselben etwa gesagt haben mochte. Er bemerkte einmal, nach= bem er sich in warmen Worten über den eminenten und weitblickenden Geist und die deutschen Gesin= nungen des neuen österreichischen Ministers ausge= sprochen:

"Montecuculi brauchte brei Dinge: erstens Geld, zweitens Geld und drittens Geld. Herr von Beust braucht ebenfalls drei Dinge: erstens Zeit, zweitens Zeit und drittens Zeit. Wir alle müssen dazu beistragen, ihm diese Zeit zu ruhiger Arbeit zu schaffen, aber wir müssen auch unsererseits unsere Zeit uners

müblich benutzen, um vorbereitet zum Handeln zu sein, wenn es noththut."

Die Umgebung des Königs vermehrte sich bald noch nach verschiedenen Richtungen bin. Zunächst für die diplomatische Thätigkeit wurde der Legationsrath Lumé de Luine aus Hannover, der Abkömmling einer französischen Emigrantenfamilie, nach Hietzing gerufen; außerdem erschien der Hauptmann von Düring mit einem Theile des letzten hannoverischen Truppencorps, welches noch bis zum Friedensschlusse mit den süd= beutschen Staaten unter ben Waffen gestanden hatte, in Wien. Die Geschichte dieses Corps ist eine fast romantische und militärisch merkwürdige. Der Haupt= mann von Düring stand beim Ausbruche des Krieges mit einer kleinen Abtheilung in Emben und konnte bie nach dem Süden marschirende Armee nicht mehr erreichen. Bei dem Anmarsch der Breußen wurde er zur Uebergabe aufgefordert; er verweigerte dieselbe in= beg und erklärte, sich bis auf den letzten Mann vertheidigen zu wollen, wenn man ihm nicht freien Abzug gestatte. Um unnütes Blutvergießen und einen verhängnisvollen Straßenkampf zu vermeiden, wurde diese Forderung bewilligt, da man preußischerseits wol dieses kleine Corps für ganz bedeutungslos hielt und nicht zweifelte, daß daffelbe inmitten des völlig von preußischen Truppen occupirten Landes sich sofort auflösen würde.

Herr von Düring zog von Emben ab. Er fleibete seine Solvaten in Civilanzüge, welche die Bauern lieserten, verschaffte sich auf einem in der Nähe liegenden Amtsbureau Paßformulare, welche er für seine Leute ausfüllte; darauf bestieg er mit denselben die Eisenbahn, suhr durch Holland und Belgien nach Frankreich hinein, sehrte dann über die badische Grenze nach Deutschland zurück und gelangte mit seiner Truppe bis nach Franksurt am Main, wo er sich — da er ja in die Capitulation von Langensalza nicht eingesschlossen war — zum Dienst in der Bundesarmee meldete.

Die Bevölkerung in Frankfurt nahm die Hannoveraner enthusiastisch auf. Schnell eingeleitete und reichergiebige Sammlungen setzten sie in den Stand, sich neu zu equipiren; der Herzog von Nassau rüstete sie mit Wassen aus, verschiedene Zuzügler stießen zu ihnen, und Herr von Düring wurde mit seiner kleinen, schnell wieder organisirten Truppe dem kurhessischen Corps angegliedert. Er gehörte zuletzt zur Besatzung von Mainz und unternahm aus dieser Festung mehrere kühne Aussälle.

Als der Friede geschlossen war, löste er sein kleines

Corps auf; ein Theil seiner Soldaten kehrte nach der Heimat zurück, er selbst mit den übrigen kam nach Wien, um sich dem Könige zur Verfügung zu stellen und bessen Befehle einzuholen. Der König befahl bem Hauptmann von Düring, bei ihm zu bleiben, da er wünsche, diesen Offizier, der so große Unerschrockenheit und Energie und ein so außerordentliches militärisches Organisationstalent bewiesen, sich für die Zukunft zu reserviren; die mit demselben angekommenen Soldaten wurden in den nunmehr gebildeten Kanzleien, soweit fie dazu befähigt waren, oder im königlichen Hausdienst verwendet. Auch der Archivrath Klopp hatte sich in Wien eingefunden. Er fürchtete sich, nach Hannover zurückzukehren, in der Besorgniß, daß man ihn dort seine antipreußischen Schriften würde entgelten lassen, und bewarb sich um eine Stellung in ber Redaction ber österreichischen Abelszeitung "Baterland", welche früher von dem aus Berlin herübergenommenen Dr. Hermann Reipp, dem frühern Herausgeber ber "Ber= liner Revue", redigirt worden war. Er fand jedoch bort keine Verwendung, und der König befahl, daß er dem Kronprinzen Ernst August zu dessen weiterer Ausbildung geschichtliche Vorträge halten solle.

Der König hatte, um keinen Versuch zur Abwenbung der fast unvermeidlich drohenden Katastrophe ungeschehen zu lassen, an die Königin-Witwe Elisabeth von Preußen, für welche er eine große Verehrung hegte und mit welcher er stets in den freundlichsten Beziehungen gestanden hatte, geschrieben, um ihre Vermittelung noch in der letzten Stunde zur Verständigung mit dem Könige von Preußen in Anspruch zu nehmen. Aber auch dieser Schritt blieb, wie es kaum anders zu erwarten war, zum Bedauern der Königin ohne Ersolg.

So kam benn die Publication des der preußischen Kammer vorgelegten Gesetzes über die Einverleibung des Königreichs Hannover heran, und es handelte sich nun zunächst und wesentlich darum, die diplomatischen Beziehungen und Berhältnisse der hannoverischen Armee in einer die thatsächlichen Berhältnisse ohne Anerkennung derselben berücksichtigenden und die persönlichen Interessen der Betheiligten schonenden Beise zu ordnen.

## X.

Die biplomatische und militärische Frage nach ber Unnexion. -Abberufung ber hannoverischen Gesandten. - Die Consulate. - Die englische Regierung übernimmt bie Bermittelung zur Regelung ber Vermögensangelegenbeiten bes Welfenhauses. -Rechtsverhältniffe und Schwierigkeiten ber Regulirung. - Der Rönig weist die Bfandnahme ber nach England geführten Staatsgelber gurud. - Die Berhältniffe ber bannoverifden Armee. -Die Frage ber Entbindung vom Fahneneide. — Berhandlungen Darüber mit ber preußischen Regierung burch eine Commission von hannoverischen Offizieren. - Gründe bes Königs, bie generelle Entbindung vom Kahneneibe zu verweigern und nur ben einzelnen Offizieren ben Abidieb zu ertheilen. - Erklärung barilber an die englische Regierung und an die hannoverischen Offiziere. - Eine Anzahl berfelben ftellt fich bem Ronige gur Berfügung. - Bestimmung bes Ronigs hierüber. - Die geheimen Comités in Sannover und Organisation bes Wiberftandes. - Protest bes Ronigs vor ben europäischen Mächten und Proclamation an die Hannoveraner. - Faliche Magregeln ber untern preugischen Beborben. - Polizei. - Die Bureaufratie in partibus in hieting. - Bestimmung bes Königs über meine Miffion nach Baris.

Als das Gesetz über die Einverleibung des Königreichs Hannover in Preußen proclamirt und von

allen europäischen Mächten diese Thatsache ohne Wider= spruch anerkannt worden war, kamen die hannoverischen Gesandten natürlich in eine sehr peinliche Lage, und es kam darauf an, dieselben, ohne Alterirung des vom Könige eingenommenen Standpunktes, aus bieser Lage 311 befreien. Der beste und einfachste, die persönlichen Interessen zugleich am meisten berücksichtigende und ihre Zukunft unter den entstandenen Berhältnissen am wenigsten präjudizirende Weg dazu schien ihre Abbe= rufung durch den König zu sein, und gegen eine solche Aufhebung ihrer bisherigen Functionen konnte auch von dem Standpunkte der preußischen Regierung aus faum eine Einwendung gemacht werden. Die hannoverischen Gesandten waren von einem im Vollbesitze feiner königlichen Rechte überall anerkannten Souveran bei den verschiedenen Höfen accreditirt, und wenn durch die preußische Einverleibung das Königreich Hannover nun zu existiren aufhörte, und also eine besondere politische Vertretung besselben nicht mehr anerkannt werden konnte, so blieben doch die persönliche königliche Würde und beren Ehrenrechte für den König Georg bestehen, und die Beziehungen, welche zwischen ihm und den europäischen Souveränen durch seine Gesandten vermittelt wurden, mußten in einer jener Bürde ent= sprechenden Form ihre Lösung finden.

Soviel ich weiß, ift auch von Preußen diese Form der Auflösung der diplomatischen Vertretung Hannovers niemals beanstandet worden, und die meisten Souveräne fanden auch kein Bedenken darin, von den bisherigen hannoverischen Gesandten ihre Abberufungsschreiben entgegenzunehmen. Die hannoverischen Gesandten wurden denn auch von der preußischen Regierung ihren Stellungen entsprechend pensionirt, resp. auf Wartegeld gesetzt.

Schwieriger wurde die Frage in Betreff der Gesandtschaftsregistraturen und der Consulate. Die preussische Regierung forderte die Auslieserung der Siegel und der sämmtlichen Gesandtschaftsarchive. Soviel ich mich erinnere, wurde nur ein Theil der Registraturen, welche sich wesentlich auf die laufenden geschäftlichen Formalien der Gesandtschaften bezogen, abgegeben; die eigentlichen diplomatischen Archive, ebenso wie die Siegel waren vorher schon nach Wien an den Grasen Platen gesendet oder auf dessen Anweisung Bertrauensspersonen übergeben worden, sodaß die Gesandten selbst aller Berlegenheiten durch die Erklärung überhoben wurden, daß sie siech thatsächlich nicht mehr im Besitze jener Archive befänden.

Eine gleiche Aufforderung war von seiten der preußischen Regierung an die Consuln ergangen.

Einige berselben kamen dieser Aufforderung ohne weiteres nach, andere richteten Fragen deshalb an den Grafen Platen und erhielten natürlich infolge des eingenommenen principiellen Standpunktes die Anweisung, die Archive nicht auszuliesern, sondern dieselben nach Wien abzugeben. Die ganze Angelegenheit hatte praktisch keine große Bedeutung, da die Functionen der Consulate sich meist auf Formalien beschränkten, und es kam bei der ganzen Sache wesentlich auf die Aufrechthaltung des Princips an.

Der hannoverische Gesanbte in London, Baron Blome, blieb zunächst dort und behielt auch eine diplosmatisch anerkannte Stellung, zwar nicht als politischer Bertreter des Königreichs Hannover, wohl aber als persönlicher Bevollmächtiger des Königs Georg, um dessen Beziehungen zur Königin und zur englischen Regierung zu unterhalten, denn die englische Regierung hatte sich bereit erklärt, für die Regulirung der Bersmögensangelegenheiten des Welsenhauses und die Hersmögensobjecte ihre Bermittelung eintreten zu lassen und ihren Botschafter in Berlin, Lord Angustus Lostus, mit der Wahrnehmung der Interessen des Königs und seines Hauses zu beauftragen. Die ganze Gesandtsschaftskanzlei in Paris blieb dort in ihren bisherigen

Bureaux unter der Obhut des dort bisher fungirenden Legationskanzlisten Hattensauer.

Der König hatte, schon als die Annexion Hannovers feststand und er den Kampf für sein Recht aufzu= nehmen beschloß, die Absicht, eine persönliche Vertretung ber Interessen seiner Sache in Paris zu etabliren. Damals liefen ja noch alle diplomatischen Fäben in ber Hand Napoleon's III. zusammen; der französische Raiser war, wie einst der Fürst Raunitz von sich sagte, der Kutscher von Europa, so schwer erschüttert sein Prestige auch durch die Schlacht von Königgrät sein mochte, und Paris war daher die hohe Warte, von welcher aus der Gang der europäischen Politik be= obachtet werden mußte, um weit voraus die Ereignisse ber Zukunft kommen zu sehen und sich für dieselben vorbereiten zu können. Der König hatte für diese unendlich schwierige und mühevolle Aufgabe mich aus= ersehen und mir seine Absicht mitgetheilt; doch behielt er sich vor, die Zeit meiner Abreise nach Baris dem= nächst erst näber zu bestimmen, da er fürs erste meiner Dienste bei den nächstliegenden Arbeiten bedurfte.

Die englische Regierung übernahm benn auch sogleich die versprochene Vermittelung in Betreff der Vermögensverhandlungen, und von preußischer Seite wurde die Bereitwilligkeit ausgesprochen, das königliche

Bermögen, das ja unter die politische Annexion des Königreichs nicht begriffen werden konnte, nach Er= mittelung und Feststellung besselben herauszugeben. Diese Verhandlungen wurden nun aber durch die eigen= thümliche Lage der Verhältnisse verwickelter und lang= wieriger, als es unter andern Umständen der Fall gewesen wäre. Zunächst befanden sich in England die p. p. 22 Millionen, welche aus ben hannoverischen Staatskassen beim Beginn bes Rrieges fortgeführt waren, um sie in Sicherheit zu bringen. Die preusische Regierung verlangte die Herausgabe derselben, da sie als Staatseigenthum ihr nach der Annexion zuständen. Außerdem lag bei der Englischen Bank ein von dem Könige Georg III. gestifteter fideicommissa= rischer Fonds, dessen Zinsen ungefähr 120000 Thir. jährlich betrugen und zur Disposition des jedesmaligen Chefs des hannoverischen Hauses standen. Die Natur bieses Kapitals als reiner fibeicommissarischer Privat= familienbesitz des Welfenhauses war nun zwar in keiner Weise zweifelhaft, allein es traten der Zahlung jener Zinsen an ben Rönig formelle Schwierigkeiten entgegen. Die Quittungen bei der Englischen Bank waren seit der Gründung jenes Konds regelmäßig unterzeichnet worden von den "Lords of the Hanoverian Regency", das heißt also den hannoverischen Ministern, welche

von dem Könige zur Empfangnahme bevollmächtigt wurden. Da nun solche "Lords of the Hanoverian Regency" nach der Annexion des Königreichs und nach der in England erfolgten Anextennung derselben für die Englische Bank nicht mehr existirten, so nahm das Directorium der Bank Anstand, die Zinsen ausszuzahlen, dis nicht auf gesetzmäßig gültige Weise und unter Anextennung sämmtlicher Agnaten die neue Form der Quittungen sestgestellt sein würde.

Was nun das im Königreich Hannover befindliche welfische Vermögen betraf, so bestand dasselbe außer angesammelten Kapitalien unter der Verwaltung der Rron= und Chatoullekasse zum größten und wesentlichsten Theile aus Domanialbesit, deffen Auffünfte zur Bestreitung der Bedürfnisse des königlichen Hofes ver= wendet wurden. Ursprünglich waren alle Domänen in ben braunschweigisch-lüneburgischen Ländern Privatgüter des Welfenhauses gewesen; sie waren zur Zeit ber absoluten Regierungen mit zu ben Staatszwecken verwendet worden und in der spätern Verfassung als Staatsbomänen behandelt; dann hatte wieder jene heftig angefochtene, aber von den Ständen rechtsgültig beschlossene Ausscheidung eines bestimmten Domänen= complexes als reiner Familienbesitz des königlichen Hauses stattgefunden, und dieser ausgeschiedene Do= manialcomplex bilbete ben Grundstock bes königlichen Bermögens.

Da die preußische Regierung nun sogleich bei den ersten vorläufigen Besprechungen mit Lord Loftus er= flärt hatte, daß sie es nicht für angemessen erachten werde, dem welfischen Hause namentlich bei einer feind= lichen Stellung des Königs einen jo bedeutenden Grundbesitz in dessen früherm Königreiche einzuräumen, daß sie vielmehr wünsche, ein Aeguivalent für denselben in Geld festzustellen, so mußten nach all diesen Richtungen bin die anzubahnenden Bermögensverhand= lungen viel Schwierigkeiten in der Lösung und Regelung der einschlagenden Fragen bieten. Dazu kam, daß die preußische Regierung die aus den öffentlichen Raffen nach London geführten Obligationen als widerrechtlich ihrem Besitz entzogen beanstandete, und daß sie später auch bei der Englischen Bank auf die Auszahlung der Zinsen des dort liegenden fibeicommissarischen Ber= mögens einen Beschlag legen ließ, den die Englische Bank bis zur gerichtlichen Entscheidung respectiren zu müffen erflärte.

Schon vor der Annexion und unmittelbar nach dersielben hatten sich große englische und pariser Häuser erboten, die in London liegenden Papiere anzukausen. Der König hätte bei einem solchen Geschäft, welches Meding. II.

vielleicht bas Opfer einiger Millionen Thaler gekostet, ein frei verfügbares Vermögen von ungefähr 21 Millionen erlangt, und die spätere preußische Beanstandung jener Papiere hätte sich gegenüber ben Privatbesitzern, welche vor einer solchen Maßregel bona fide in deren Besitz gekommen wären, kaum aufrecht halten lassen. Jedenfalls wollten jene Häuser dieses Risico übernehmen. Der König hätte bann eine Erklärung erlassen können, daß er diese Gelder vorläufig als Ersat für den ihm entzogenen Domanialbesitz betrachte und sich verpflichte, dieselben, wenn er den Besitz seines Königreichs wieder= erlange, den öffentlichen Raffen gegen die Zurücknahme seiner Domänen wiederzuerstatten; er hätte dann keine Vermögensverhandlungen nöthig gehabt und sich auf den Standpunkt des beatus possessor gestellt. So viele Vortheile diese Offerten auch dem Könige für seine politische Position boten und so sehr sie ihm auch von finanzieller Seite empfohlen wurden, so lehnte er sie boch ohne jede Zögerung auf das allerentschiedendste ab, indem er erklärte, daß er niemals einen Heller von den Gelbern, die dem hannoverischen Lande gehörten und die er nur, um sie unter den Kriegszuständen dem Lande zu retten, nach England habe bringen laffen, für sich in Besitz nehmen oder auch nur zeitweise ver= wenden werde. Selbst nach der Beanstandung der in

London befindlichen Papiere durch die preußische Resierung fanden sich große pariser Finanzmächte zu einer Erwerbung derselben, freilich unter etwas größern Opfern, bereit, und die französische Regierung zeigte sich geneigt, deren Ansprüche im Fall einer solchen Erwerbung gegen Preußen zu unterstützen; allein der König blieb bei seiner bestimmten Weigerung, auf eine solche Transaction einzugehen.

Alle biese so complicirten Verhältnisse führten zu langen Verhandlungen zwischen ben vom Könige ersnannten Bevollmächtigten, welche von dem englischen Botschafter diplomatisch vertreten wurden, und den preußischen Commissarien. Diese Verhandlungen wurden erst im September 1867 zum Abschlusse geführt, und werde ich später im Lause dieser Auszeichnungen außsührlich darauf zurücksommen; damals traten die Vermögensverhandlungen in Zusammenhang mit der Regulirung der Verhältnisse der hannoverischen Armee, welche den nächsten und dringendsten Gegenstand der Sorge des Königs bildete.

Die hannoverische Armee befand sich, als die Einsverleibung des Königreichs in Preußen beschlossen und verkündet wurde, in einer ganz besondern und eigensthümlichen Lage. Die Offiziere und Unteroffiziere hatten nach der Capitulation von Langensalza, bei

welcher wol an die spätere Annexion des Königreichs noch nicht gedacht worden war, das Recht auf ihre vollen Competenzen und waren durch den Fahneneid dem Könige Georg verpflichtet. Die Capitulation von Langensalza enthielt keine Zeithestimmung und konnte also nach der Ansicht des Königs durch später ein= tretende und mit dem Gegenstande der Capitulation selbst in keinem unmittelbaren Zusammenhange stehende Ereignisse nicht aufgehoben werden. So richtig nun auch diese Anschauung vom streng juristischen Stand= punkte aus erscheinen mochte, so konnte doch die preukische Regierung auf der andern Seite in einem von ihr eroberten und ihrer Monarchie einverleibten Lande nicht eine Armee unterhalten, welche durch den Fahnen= eid an einen Fürsten gebunden war, der sich offen als mit Preußen im Kriegszustande erklärte und gegen die geschehene Einverleibung feierlich protestirte. Die preußische Regierung sprach daher dem englischen Bot= schafter den Wunsch aus, daß der König Georg seine Armee, wie dies der Aurfürst von Hessen gethan, generell vom Fahneneide entbinden möge. Dies wurde dem Könige von Lord Stanley durch den Baron Blome mit dem Bemerken mitgetheilt, daß die englische Re= gierung Gr. Majestät die Erfüllung des preußischen Wunsches bringend empfehle, weil dadurch unbedingt

auch in den Verhandlungen über die Feststellung und Herausgabe des königlichen Vermögens ein um fo be= reitwilligeres Entgegenkommen ber preußischen Regie= rung erreicht werden würde. Der König erklärte nun zwar sogleich, daß die Rücksicht auf die Vermögens= verhältniffe seines Hauses ihn in seinen Entschließungen über seine Armee niemals bestimmen könne, indek er= kannte er die unendlich schwierige Lage und den schweren Gewiffenszwang an, worin sich seine Offiziere ben neuen Berhältnissen gegenüber befanden, und war bereit, bas Seinige zu thun, um sie aus einer so peinlichen Lage zu befreien. Der König wollte allen seinen Offizieren, welche ja zum großen Theil nicht in der Lage waren, fich eine unabhängige Existenz zu schaffen, die völlig freie Entschließung über ihre Stellung zu ben neugeschaffenen Verhältniffen geben; er munichte aber zu= gleich, auch benjenigen, welche in ben preußischen Dienst nicht übertreten wollten, wenigstens die Bortheile dauernd zu sichern, welche ihnen die Capitulation von Langensalza gewährte. Der König erklärte baber in einer Depesche, welche Graf Platen am 23. November 1866 an den Baron Blome richtete, der englischen Regierung, daß er bereit sei, seine Armee vom Fahnen= eibe zu entbinden, wenn von Breufen benjenigen Offi= zieren und Unteroffizieren, welche nicht in preußische

Dienste treten wollten, keinerlei Zwang auferlegt und ihnen ihre vollen Competenzen nach den Bestimmungen der Capitulation von Langensalza zugesichert würden.

Zu gleicher Zeit beauftragte ber König ben General= lieutenant von Arentschildt, sich nach Berlin zu begeben und unter Beirath einer militärischen Commission mit ber preußischen Regierung über die Stellung der hannoverischen Armee zu verhandeln. Der Generallieutenant von Arentschildt hatte für diese Verhandlungen ben Auftrag, vor allen Dingen die Aufrechthaltung ber Capitulationsbedingungen von Langenfalza ohne alle Einschränkung zu erstreben, sodann aber wenigstens zu erreichen, daß für diejenigen Offiziere und Unteroffi= ziere, welche nicht in preußische Dienste treten wollten, die in der Capitulation ihnen zugesicherten Competenzen als Pension festgesetzt würden. Der Generallieutenant von Arentschildt trat dem Befehle des Königs gemäß in diese Berhandlungen ein; die preußische Regierung verweigerte jedoch die unbedingte Anerkennung der Ca= pitulation von Langensalza, konnte auch, wie oben schon bemerkt, von ihrem Standpunkte nicht anders handeln, und es kam nun barauf an, die möglichst gunftigen Bedingungen für diejenigen Offiziere und Unteroffiziere zu erreichen, welche, obwol von dem Fahneneide, ben sie dem Könige Georg geleistet, entbunden, den= noch nicht in preußische Dienste zu treten gewillt sein würden.

Wie die Verhandlungen in Berlin verliefen, ist mir nicht bekannt; am 24. December aber erschien eine Deputation in Hietzing, welche aus den Obersten von Gehso, Cordemann und von Stolzenberg bestand und bem Könige im Namen ber Armee die Bitte um die Entbindung vom Fahneneide aussprach. Bon seiten des Generals von Arentschildt und der mit ihm in Berlin verhandelnden Commission war der Brigade= general von dem Anesebeck (nicht der bisherige Gesandte in Wien) abgeschickt, um über bas Resultat ber Berhandlung Bericht zu erstatten. Aus diesem Bericht entnahm der König, daß der General von Arentschildt zwar möglichst günstige Bedingungen für diejenigen Offiziere vereinbart hatte, welche in den preußischen Dienst übertreten würden, daß jedoch für diejenigen, welche dies nicht zu thun gewillt sein sollten, nichts abgemacht, und daß die Stellung der Unteroffiziere bei ben Verhandlungen gar nicht berücksichtigt worden sei. Der König erklärte auf biesen Bericht, daß er unter solchen Bedingungen sich zu einer generellen Entbindung ber Armee vom Fahneneide nicht verstehen könne, da er durch seine Bevollmächtigten nicht über den lleber= tritt seiner Offiziere in preußische Dienste, sondern

vielmehr gerade umgekehrt nur über die möglichst große Sicherheit derjenigen, welche sich zu einem solchen Uebertritt nicht entschließen könnten, habe verhandeln wollen.

Bu gleicher Zeit war im Auftrage einer großen Anzahl jüngerer Offiziere der hannoverischen Armee ber Rittmeister Volger vom Regiment der Garde= busaren an den König nach Hietzing abgesendet, um im Namen seiner Rameraden die Erklärung abzugeben, daß sie sämmtlich den dringenden Wunsch hätten, nicht in preußische Dienste zu treten, daß jedoch ber größte Theil von ihnen unfähig sei, eine andere Carrière ein= zuschlagen ober unabhängig standesgemäß zu existiren; sie richteten beshalb an den König die Bitte, bei den Verhandlungen mit der preußischen Regierung vor= nehmlich dahin zu wirken, daß in Betreff des Ueber= tritts in den preußischen Dienst kein directer oder in= birecter Zwang ausgeübt werde und daß wenigstens für diejenigen, welche nicht preußische Dienste nehmen wollten, die Bedingungen der Capitulation von Langen= salza aufrecht erhalten werden möchten.

Der König war nun mit den in Berlin geführten Verhandlungen äußerst unzufrieden. Er hielt eine Conferenz zur Berathung und Beschlußfassung über den ihm über jene Verhandlungen erstatteten Bericht,

an welcher außer mir auch noch der Rittmeister Bolger und der Hauptmann von Düring als Vertreter der jüngern hannoverischen Offiziere theilnahmen. Graf Platen war zu jener Zeit in Hiehing nicht anwesend und zum Besuch seiner Familie nach Holstein gereist; dagegen war der Generaladjutant Oberst Dammers zu jener Zeit zur Berichterstattung bei dem Könige in Hiehing und nahm selbstverständlich an den Berathungen theil.

Bei bem von bem Könige eingenommenen Stand= punkt erschien es in der That unmöglich, daß derselbe eine generelle Entbindung seiner Armee vom Fahnen= eibe aussprechen könne, wenn ihm als Gegenleiftung dafür nur günstige Bedingungen für den Uebertritt seiner frühern Offiziere in den preußischen Dienst gewährt wurden, da es ja umgekehrt nur in seinem Interesse liegen konnte und seiner Würde entsprach, jeden Zwang zu solchem Uebertritt fern zu halten. Gowol ich als der Rittmeister Volger und der Haupt= mann von Düring kounten daher dem Könige von der generellen Entbindung seiner Armee vom Fahneneide, welche die drei Obersten dringend von ihm erbaten, nur abrathen und ihm dagegen empfehlen, den Ge= wissenszwang der Offiziere in der Weise zu lösen, daß er jedem einzelnen, der um seinen Abschied einkam,

viesen gewährte; daburch wurde, was die freie Entsichließung der Offiziere betraf, dasselbe erreicht, der König hielt sich aber von dem Vorwurse frei, daß er, um Vermögensvortheile zu erreichen, seine Offiziere gewissernaßen zum Eintritt in den preußischen Dienst gedrängt und ein Abkommen mit der preußischen Regierung getroffen habe, wobei diesenigen, welche nicht in den preußischen Dienst treten wollten, ebenso wie die Unteroffiziere, völlig unberücksichtigt geblieben seien.

Der König erließ baher bas nachstehende Schreiben an ben Generallieutenant von Arentschildt:

"Hietzing, den 24. December 1866.

"Mein lieber Generallieutenant von Arentschildt!

"Durch benjenigen Bortrag, welchen die Obersten von Stolzenberg, von Gehso und Cordemann mir am heutigen Tage über die Verhältnisse meiner Armee gehalten haben, fühle ich mich nicht bewogen, meine Armee des Fahneneides zu entbinden, weil die Verhältnisse derzenigen meiner Offiziere und Unterossiziere, welche nicht in preußische oder andere Kriegsdienste treten wollen, in einer der Billigkeit und dem Rechte gemäßen Weise nicht geordnet worden sind.

"Dagegen verfüge ich hierburch, daß alle diejenigen meiner Offiziere, Armeebeamten, Unteroffiziere, Corporale, Musiker und Soldaten, welche ihre Entlassung wegen ihrer Verhältnisse zu haben wünschen, dieselbe erhalten sollen.

"Ich will baher, daß Sie in geeigneter Beise bekannt machen:

- 1. Jeder Offizier und Armeebeamte, welcher Ihnen sein Abschiedsgesuch einreicht, soll den Abschied von Ihnen in meinem Auftrage ausgefertigt erhalten.
- 2. Diejenigen Unteroffiziere, Corporale, Musiker und Soldaten, welche ihren Abschied zu haben wünschen, können Sie ebenfalls in meinem Aufstrage entlassen.

"Sie haben mir durch meinen Generaladjustanten am 15. Januar 1867 ein Namensverzeichsniß aller berjenigen Individuen einzureichen, welchen Sie den Abschied oder die Entlassung ertheilt haben.

"Den Mobus der Berabschiedung überlaffe ich Ihnen.

Ich verbleibe

Mein lieber Generallientenant Ihr freundlich wohlgeneigter (Ged.) Georg Rex." "Die Allerhöchsteigenhändige Unterschrift Sr. Majestät des Königs wird hierdurch von mir besscheinigt.

(Gez.) Dammers. Oberst. Generaladjutant."

Zugleich ließ ber König burch ben Geheimen Cabinetsrath Lex an ben Baron Blome zur Mittheilung an die englische Regierung bas nachstehende Schreiben richten:

> "Hietzing, ben 26. December 1866. Sr. Hochwohlgeboren bem Königlichen Gesandten u. s. w. Herrn Baron D. von Blome in London.

"Ew. pp.

habe ich auf Befehl Sr. Majestät des Königs über den Abschluß der Berhältnisse der hannoverischen Armee ergebenst Mittheilung zu machen, da Se. Excellenz der Herr Minister der auswärtigen Ansgelegenheiten sich auf kurze Zeit in Holstein bestindet.

"Es ist Ew. pp. burch die Depesche des Herrn Grafen Platen-Hallermund vom 23. November c. eröffnet worden, daß Se. Majestät der König bereit sei, Seine Armee vom Fahneneide zu entbinden,

wenn von Preußen benjenigen Offizieren und Untersoffizieren, welche nicht in preußische Dienste treten wollen, keinerlei Zwang auferlegt, ihnen vielmehr die Zahlung der Competenzen (Gesammtbezüge) lebenslänglich als Pension zugesichert würde.

"Ew. pp. haben biesen Beschluß Sr. Majestät bem königlich großbritannischen Minister ber auß- wärtigen Angelegenheiten burch Ihre Note vom 27. November c. mitgetheilt und hat der letztere sich mit demselben nicht nur einverstanden erklärt, sondern auch versprochen, eine solche Lösung der Armeesrage in Berlin zu befürworten.

"Nachdem nun der Generallieutenant von Arentsschildt als commandirender General der hannoverischen Armee von Langensalza mit der preußischen Regierung über die Berhältnisse der hannoverischen Armee vergeblich zu verhandeln versucht hat, ist von Sr. Majestät dem Könige von Preußen, ohne Berücksichtigung der durch die Capitulation von Langenssalza für die hannoverische Armee erworbenen Rechte, definitiv über deren Berhältnisse Berfügung getrossen und diese Berfügung in einer Bekanntmachung des preußischen Generalgouverneurs von BoigtseRhetz publicirt worden.

"In den Bestimmungen dieser Verfügung sind,

wie Ew. pp. sich überzeugen werben, nur biejenigen Offiziere berücksichtigt, welche in preußischen Dienst treten, ober zur Erreichung höherer Bezüge ben preußischen Fahneneid leisten wollen. Auf biejenigen Offiziere aber, welche nicht in preußischen Dienst treten wollen und beren Interesse Sr. Majestät dem Könige ausschließlich am Herzen liegt, ist gar keine Rücksicht genommen, und ebenso ist für die Untersoffiziere gar nichts geschehen.

"Damit ift also festgestellt, daß von Preußen diejenigen Bedingungen, welche Se. Majestät unter vollständiger Billigung des Lords Stanleh für die generelle Entbindung Allerhöchstseiner Armee vom Fahneneide gestellt hatte, nicht erfüllt worden sind und nicht erfüllt werden sollen, und zugleich zweisellos constatirt, daß eine Regelung der Militärfrage auf der früher in Aussicht genommenen Basis unmöglich sei.

"Se. Majestät der König hat deshalb sich nicht bewogen finden können, seine Armee vom Fahneneide zu entbinden.

"Dagegen aber hat ber König in Berücksichtigung ber traurigen Lage ber vermögenslosen Offiziere und Unteroffiziere beschlossen, allen Angehörigen Allershöchstseiner Armee auf beren Gesuch ben Abschied zu ertheilen, und zur Aussiührung bieses Beschlusses

bem Generallieutenant von Arentschilbt ben abschriftlich angeschlossenen Befehl zugehen lassen.

"Se. Majestät haben bamit bewiesen, wie sehr Allerhöchstdieselben sich lediglich von der Rücksicht auf das Wohl Ihrer Armeeangehörigen leiten lassen, indem sie jedem derselben die völlige Freiheit geben, sich unter den gegenwärtigen Zuständen nach seinen persönlichen Verhältnissen seine Existenz sichern zu können.

"Ew. pp. wollen dies dem Lord Stanleh gegenüber unter Mittheilung der vorstehenden Thatsachen besonders hervorheben.

"Mit ber ausgezeichnetsten Hochachtung Ew. pp.

ganz gehorsamster (Gez.) Dr. Lex."

Nach biesen Bestimmungen wurden benn auch bie schwebenden Berhältnisse geordnet. Der König von Preußen, in Anerkennung der Heiligkeit und Unverletzelichkeit des Fahneneides, genehmigte, obgleich die Anenexion schon erfolgt war, die nachträgliche Abschiedsertheilung des Königs Georg an diejenigen Offiziere, welche dieselbe nachsuchten, und der erhaltene Abschied mußte von denen, welche sich zum Eintritt in den preußischen Dienst meldeten, als Nachweis ihrer Bes

freiung von den Verpflichtungen des hannoverischen Fahneneides beigebracht werden. Der König handelte hierin, wie auch preußischerseits durch die angenommene, ja sogar gesorderte nachträgliche Abschiedsertheilung an die frühern hannoverischen Offiziere anerkannt wurde, durchaus correct und würdig; seine Sache konnte es unmöglich sein, für seine Offiziere mit der preußischen Regierung vortheilhafte Bedingungen für deren Eintritt in den preußischen Dienst zu vereindaren, und da die von ihm ernannte Commission für diesenigen, welche nicht in den preußischen Dienst treten wollten, nichts erreicht hatte, so blieb ihm kein anderer Entschluß übrig, als durch einen selbständigen Act jedem einzelnen in der Abschiedsertheilung die völlig freie Entschließung wiederzugeben.

Bon gewisser Seite und zwar nicht von Preußen aus, wo man besonders in militärischen Areisen die Haltung des Königs vollkommen begriff und würdigte, wurden die getroffene Maßregel und ihre Beweggründe lebhaft angegriffen und verdächtigt; man verbreitete in Hannover das Gerücht, der König habe sich jeder Befreiung seiner Offiziere von dem ihnen durch den Fahneneid auferlegten Gewissenszwang hartnäckig und eigensinnig widersetzt, und die Umgebung des Königs, der man ja gewohnt war, alles Missiedige schuld zu

geben, habe ihn in diesem Sigensinne bestärft. Es ersichienen in diesem Sinne Artikel in den hannoverischen Zeitungen und es wurde in diesen Artikeln besonders hervorgehoben, daß die nach Hietzing entsendeten Obersten und der als Berichterstatter der Commission abgeschickte General von dem Anesedeck nur mit großer Mühe und durch die energischsten Vorstellungen den König bewogen hätten, die Offiziere von ihrem peinlichen Geswissenszwange zu befreien.

Dem Könige lag nun vor allem baran, die Mitsglieder seiner frühern Armee vollkommen über seine Gestinnungen und die Beweggründe seiner Entschließungen aufzuklären. Er dictirte daher ein aussührliches Reserat über die stattgehabte Conferenz, und ich lasse dasselbe hier folgen, um jene Borgänge, welche auch dis heute noch vielsachen Misdeutungen unterworsen sind, völlig klar zu stellen. Das mir vorliegende Concept des Reserats ist vom Könige unterzeichnet; es wurden zahlreiche Abdrücke desselben hergestellt, welche der Rittmeister Bolger und der Hauptmann von Düring als Zeugen unterschrieben und welche dann vertraulich unter die hannoverischen Offiziere vertheilt wurden, um diesen wenigstens keinen Zweisel über die Haltung ihres frühern Königs und Kriegsherrn zu lassen.

Jene vom Könige beglaubigte Darstellung lautete: Meding. II. 24

"In öffentlichen Blättern sind über die Allershöchste Entschließung Sr. Majestät des Königs, nach welcher jeder Offizier der hannoverischen Armee, welcher wegen seiner Verhältnisse den Abschied zu haben wünscht, denselben erhalten, und ebenso jeder Armeeangehörige auf seinen Bunsch entlassen werden soll, völlig irrige Angaben verdreitet. Es ist angegeben worden, die in Hietzing anwesende Deputation, bestehend aus den Obersten von Gehso, Cordemann und von Stolzenberg, habe durch energische Vorstelsungen jene Entschließung Sr. Majestät erreicht, gegen den Widerstand des Grasen Platen, des Resgierungsraths Meding, des Dr. Klopp und der Offiziere Rittmeister Volger und Hauptmann von Düring.

"Der wahre Sachverhalt ist folgender:

"Se. Majestät der König, durchbrungen von der unansechtbaren Rechtsbeständigkeit der in der Capistulation von Langensalza für die hannoverische Armee stipulirten Bedingungen, hatte dem Generallieutenant von Arentschildt unter Beirath einer Commission besohlen, mit allen Rechtsmitteln zunächst die Aufsrechthaltung der Capitulationsbedingungen zu verssuchen.

"Ms es zweifelhaft wurde, ob die auf andern

Gebieten bereits aufgehobene Capitulation von Langensfalza in Bezug auf die Competenzen der Offiziere und Unteroffiziere gehalten werden würde, war Se. Majestät der König, Allerhöchstwelcher bei der Beshandlung dieser ganzen Frage lediglich und aussschließlich von der Rücksicht auf das Wohl seiner Armee geleitet wurde, sogleich entschlossen, jeden Offizier und Unteroffizier durch Ertheilung des Abschiedes aus allem Gewissenszwange zu befreien und ihnen die freie Entschließung zu gestatten, ihre Zuskunft ihren Verhältnissen gemäß zu wählen.

"Da es jedoch sehr im Interesse der Armee lag, vor allem denjenigen Offizieren und Unterossizieren, welche nicht in preußische Dienste treten wollten, ihre Competenzen zu sichern, so war Se. Majestät der König auch bereit, eine generelle Sidesentbindung der Armee auszusprechen, wenn Preußen sich bündig verpslichten wollte, auf die Entschließungen der Offiziere und Unterossiziere keinerlei Zwang auszuüben und denjenigen, welche nicht in preußische Dienste treten würden, ihre vollen Competenzen bis an ihr Lebensende als Pension zu belassen und sicherzusstellen.

"Auf dieser Grundlage allein erhielt der Generals lieutenant von Arentschildt und die Commission die Autorisation zu Verhandlungen und zwar nach sehr genau bestimmter Instruction.

"Die Commission schiefte den General von dem Knesebeck nach Hietzing zu Sr. Majestät, um sich eine allgemeine Bollmacht zu Berhandlungen mit Preußen zu erbitten, wobei es sich nach den Erstärungen des Generals von dem Knesebeck heraussstellte, daß es die Absicht der Commission war, wesentlich auch über den Uebertritt der hannoverischen Offiziere in die preußische Armee zu verhandeln.

"Se. Majestät der König ertheilte diese Vollmacht nicht, weil Allerhöchstderselbe zum lebertritt seiner Offiziere in den preußischen Dienst keinerlei Autorisation oder Ausmunterung geben wollte, vielmehr die generelle Eidesentbindung ganz ausschließelich nur dann auszusprechen entschlossen war, wenn allen Offizieren, die nicht übertreten würden, die vollen Competenzen ohne Bedingung als Pension gesichert werden würden. Der König erklärte dies dem General von dem Anesebeck auf das bestimmteste, verbot alle Berhandlungen über den Uebertritt in den preußischen Dienst, und sendete dem General von Arentschildt den gemessenen Besehl, sich sediglich an die früher erhaltene Instruction zu halten.

"Nach den in Berlin gepflogenen Verhandlungen

machte der preußische Generalgouverneur eine königl. preußische Verordnung über die Grundsätze bekannt, nach welcher die preußische Regierung die Verhält=nisse der hannoverischen Armee zu behandeln un=widerrussich entschlossen sei.

"Unmittelbar barauf erschienen bei Sr. Majestät die Obersten von Gehso, von Stolzenberg und Cordemann, um im Auftrage des Generallieutes nants von Arentschildt und der Commission Bericht zu erstatten und Sr. Majestät Entschließungen einszuholen.

"Aus dem Vortrage der deputirten drei Obersten ergab sich, daß die Commission in Berlin in erster Reihe über den llebertritt hannoverischer Offiziere verhandelt hatte, und Se. Majestät sprach darüber unverhohlen Allerhöchstsein Bestemben und Missfallen aus. Obwol nun auch aus der Besanntmachung des preußischen Generalgouverneurs klar hervorging, daß keine einzige der von Sr. Majestät gestellten Bedingungen auch nur annähernd erfüllt sei, beantragten die Deputirten dennoch auf das dringendste die generelle Sidesenthindung mit der Erklärung, daß dies der allgemeine Wunsch der Armee sei. Se. Majestät der König konnte aber, nach den von Allerhöchstensselben streng sestgehaltenen

Grunbsätzen, nunmehr, — nachbem die Capitulation von Langensalza unwiderruflich aufgehoben und keine Bedingung zu Gunsten der Nichtübertretenden ersfüllt war, nichts anderes thun, als die generelle Sidesentbindung bestimmt abzulehnen und den von Allerhöchstdenselben für einen solchen äußersten Fall längst vorgesehenen Schritt der Ertheilung des Abschiedes an jeden, der entlassen zu werden wünschte, zu besehlen. Dies geschah unter Beistimmung Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen, Höchstwelcher im Interesse der Armee den dringenden Bunsch aussprach, daß eine allgemeine Sidesentbindung nicht erfolgen möge.

"Den Bitten ber Commissionsbeputirten um generelle Eidesentbindung schloß sich der Generalsahintant Oberst Dammers an, während der Regiesrungsrath Meding, der Rittmeister Bolger und der Hauptmann von Düring auf das entschiedenste die Maßregel vertheidigten, welche von Sr. Majestät dem Könige bereits vorgesehen war, und nunmehr auch besohlen wurde.

"Der Staatsminister Graf Platen, welcher zur Zeit bei seiner Familie in Holstein verweilte, und der Archivrath Klopp, welcher lediglich wegen der Geschichtsvorträge bei Er. königl. Hoheit dem Kronprinzen in Hietzing ist und mit der fraglichen Ansgelegenheit gar nichts zu thun hat, waren bei dieser Verhandlung gar nicht anwesend.

"Se. Majestät erließ hierauf das unten angesführte Allerhöchste Handschreiben an den Generalslieutenant von Arentschildt, aus dessen nicht publiscirtem Eingange die Gründe der Allerhöchsten Entschließung sich ergeben, und aus welchem klar hersvorgeht, daß der Uebertritt hannoverischer Offiziere in den preußischen Dienst nicht der Bunsch Sr. Majestät sein kann.

"Dies ist ber wahrheitsgemäße Hergang ber Sache. Aus bemselben ergibt sich, baß alle über bie Angelegenheit in öffentlichen Blättern erschienenen Berichte tenbenziöse Entstellungen ber Wahrheit sind.

## G. R.

(Gez.) A. v. Düring. Hauptmann. (Gez.) Volger. Rittmeister."

Es liegt mir ganz besonders daran, daß gerade in Bezug auf diese Verhältnisse auf das historische Bild des in allen militärischen Shrensachen so scrupulös gewissenhaften Königs kein Schatten falle, und ich bin überzeugt, daß nach den vorstehenden ausführlichen

Darlegungen niemand über bie Beweggründe für bie Haltung und ben Entschluß bes Königs im Zweifel sein kann.

Der König lehnte es ab, die Entbindung seiner Armee vom Fahneneide von irgendwelchen Rücksichten über die Bermögensrechte seines Hauses abhängig zu machen.

Er lehnte es ab, Bedingungen für den Eintritt in ben preußischen Dienst zu vereinbaren.

Er versuchte, soviel an ihm lag, die Vortheile der Capitulation von Langensalza denjenigen zu sichern, welche keine preußischen Dienste nehmen wollten.

Endlich, als dies von seinen Bevollmächtigten nicht erreicht worden war, gab er durch die Abschiedserstheilung allen seinen Offizieren ihre Gewissensfreiheit in einer der Heiligkeit des Fahneneides entsprechenden Weise zurück, und dieses Verfahren fand die Billigung und Anerkennung der preußischen Regierung, obgleich dieselbe im allgemeinen nach der Annexion dem Könige die Ausübung staatsrechtlicher Souveränetätsrechte nicht mehr zugestand.

Der Rittmeister Volger richtete aber nun im Aufstrage zahlreicher Kameraben an ben König weiter bie Frage, was Se. Majestät benselben für die Zukunft besehle und rathe; er erklärte, daß eine beträchtliche Anzahl von Offizieren sest entschlossen sei, weder in

ber preußischen noch in einer andern Armee Dienste zu nehmen, sondern sich zur Verfügung des Königs zu halten, wenn berselbe ihrer Dienste für die Zukunft bedürfen sollte. Unter ben so gefinnten Offizieren befänden sich aber sehr viele, welche die Mittel zu einer selbständigen, wenn auch noch so einfachen und be= schränkten Eristenz nicht befäßen; sie müßten also, wenn fie sich von andern Diensten zurückhielten, entweder nach Amerika auswandern, oder sich in anderer ihrem Stande nicht entsprechender und ihre Freiheit beschränkender Weise die nöthigen Subsistenzmittel zu verschaffen suchen. Der Rittmeister Volger bat des= halb den König um bessen Erklärung, ob er für die Zukunft noch ber Dienste ber sich ihm zur Verfügung stellenden Offiziere bedürfe und ob er irgendetwas für deren materielle Existenz thun wolle und könne.

Der König erklärte hierauf sogleich, daß er dringend wünsche, sich eine möglichst große Anzahl seiner Ofsisiere für die Zukunft zu erhalten, da er entschlossen sei, unermüdlich für sein Recht einzutreten, und da er überzeugt sei, daß eine Zeit kommen werde, in welcher er dies mit den Bassen in der Hand werde thun müssen. Er erklärte ferner, daß er, obgleich seine Mittel beschränkt seien, dennoch bereit sei, alles, was er vermöge, zu thun, um die äußere Stellung der ihm

treu bleibenden Offiziere wenigstens vor Mangel zu sichern.

Es wurde darauf unter Berücksichtigung der dem Könige für den Augenblick zu Gebote stehenden beschränkten Mittel festgestellt, daß jedem Offizier, der nicht seinen Abschied nehmen, sondern sich für den Dienst bes Rönigs zur Verfügung stellen würde, ein jährliches Einkommen von 500 Thalern gesichert werden solle, und zwar in der Weise, daß der König für einen jeden die Differenz zuschießen würde, welche ihm an ber bezeichneten Summe fehle. Jeder Offizier sollte ben dazu vom Könige bestimmten Vertrauenspersonen auf sein Ehrenwort angeben, wieviel jährliche Einnahme er aus Vermögensrenten ober aus dem Ertrage irgend= welcher Beschäftigung jährlich beziehe, und was nach dieser Angabe an dem Jahresbetrage von 500 Thalern fehle, würde der König ihm zahlen lassen, sodaß also Offiziere, welche 500 Thaler und mehr Einnahmen hatten, vom Könige gar nichts erhielten, diejenigen aber, welche gar keine perfönlichen Einkünfte besagen und auch keine gewinnbringende Beschäftigung finden konnten, Anspruch auf die Zahlung ber vollen Summe von 500 Thalern hatten. Der König vollzog eine Erklärung in diesem Sinne, und ber Rittmeister Bolger übernahm es, in ganz vertraulicher Weise seinen Kameraden in Hannover von bieser königlichen Entschließung Mittheilung zu machen.

Es war eine nicht gar zu große Anzahl meist jüngerer Offiziere, welche infolge bessen dem Könige zur Verfügung blieben. Die verfügbaren Mittel des Königs wurden dadurch nicht zu sehr belastet, da gerade viele der wohlhabendern jungen Offiziere in dieser Weise sich dem Könige zur Disposition stellten und auch von den übrigen nur wenige so ganz ohne persönliche Mittel waren, daß sie den vollen Betrag des zugesicherten Jahreseinkommens in Anspruch nehmen mußten.

Selbstverstänblich nahmen biese Offiziere ben Absichied nicht und meldeten sich auch nicht zu der von der preußischen Regierung angebotenen Pensionirung, sie blieben vielmehr dem Könige durch den Fahneneid verbunden und waren verpslichtet, jeden Besehl ohne Rücksicht auf irgendeine Gesahr auszuführen. Dieses kleine Sorps war jedenfalls für alle Eventualitäten der Zukunft eine große Macht, denn mit einer Anzahl muthiger, begeisterter, zu rücksichtslosem Gehorsam entsichlossener junger Leute wird oft das fast unmöglich Scheinende aussührbar. Dies zeigte sich auch in diesem Falle vielsach in der überraschendsten Weise. Das kleine Offiziercorps, über welches der König im

Stillen verfügte und welches mit militärischer Pünktlichkeit und Unerschrockenheit alle Dispositionen ausführte, bildete den Kern jener Agitation, welche während
der nächsten Jahre die ganze Macht der preußischen Behörden in Hannover beschäftigte und deren Fäden
sich dennoch immer wieder der schärfsten Ueberwachung
entzogen. Es wurde im Königreiche Hannover ein geheimes Comité constituirt, welches im ganzen Lande
seine Berzweigungen hatte und im Stande war, auf
der Stelle jeden Besehl des Königs aussiühren zu
lassen.

An der Spitze dieser geheimen Regierung stand eine Persönlichkeit von großer Intelligenz und Geswandtheit, welche von einer Art Adjutantur von jungen, thätigen und entschlossenen Männern umgeben war. Jede Provinz hatte einen dirigirenden Chef und das ganze Land wurde dem Shstem der preußischen Landswehr während der Napoleonischen Zeit entsprechend in zehn Arrondissements und vierzig Cantons eingetheilt, in welchen Offiziere und Unteroffiziere stationirt waren, welche nicht nur den Geist des Widerstandes in der Bevölkerung zu beleben und zu organissren, sondern auch genaue Berichte über alles, was vorging, zu erstatten hatten. Das geheime Comité hatte seine Bersbindungen in der Presse und disponirte auch über eine

nicht unbeträchtliche Anzahl von Beamten der Eisenbahn und der Telegraphie, sowie es auch seine Berzweigungen bis in die Bureaux der preußischen Regierung hinein ausdehnte.

Es waren ungefähr hundert Offiziere und tausend Unteroffiziere, welche auf diese Weise über das Land vertheilt wurden, und sie hatten auch besonders eine genaue Verbindung mit den alten Soldaten der hansnoverischen Armee zu unterhalten, um denselben für den Fall, daß der König einmal zu den Waffen rusen sollte, sosort die nöthige Direction zu geben.

Als nun das Geset über die Einverleibung Hannovers in Preußen proclamirt und die preußische Bes
sitzergreifung erfolgt war, erließ der König eine seiers
liche Protestation, welche an alle europäischen Mächte
übersendet wurde, und zugleich eine Proclamation
an die Hannoveraner, in welcher er erklärte, daß er
an seinen Rechten unverbrüchlich sesthalte, und seine
Unterthanen aufsorderte, ihm trotz der Ungunst der
Zeit ihre Trene zu bewahren. Diese letztere Proclamation war vom Kronprinzen mit unterzeichnet; der
Protest bei den europäischen Mächten trug die Contrasignatur des Grasen Platen als Minister des Auswärtigen. Beide Actenstücke sind in der damaligen
Zeit öfsentlich bekannt geworden, sie gehören der all-

gemeinen Geschichte an und ich habe beshalb nicht nöthig, ihren Wortlaut in diesen Aufzeichnungen noch einmal zu wiederholen.

Der Protest fand von seiten der Mächte, obwol bessen Annahme nicht verweigert wurde, keine Beant-wortung, wie sich dies ja von selbst verstand; er sollte auch eben nur eine Rechtsverwahrung sein, um den von dem Könige eingenommenen Standpunkt öffentlich klar zu stellen. Bas die Proclamation an die Han-noveraner betraf, so gab sie Gelegenheit zu einer ersten Probeseistung des geheimen Comité, und die Probessel in der That überraschend aus; denn die königliche Proclamation wurde in einer und derselben Nacht im ganzen Königreiche Hannover sast ohne Ausnahme an allen Kirchen und öffentlichen Gebäuden angeschlagen und zugleich in zahlreichen Exemplaren auf die Straßen und Wege geworfen.

Die Bewegung im Lande war groß und in allen Schichten der Bevölkerung verbreitet. Die Unzufriedensheit mit den neuen Verhältnissen wurde durch manche entschieden ungeschickte Maßregel der untern Organeder preußischen Regierung genährt und verstärkt. Denn während der König von Preußen der Deputation, welche bei ihm erschienen war, um die Erhaltung einer selbständigen Existenz Hannovers im Norddeutschen

Bunde zu erbitten, sehr ernft und bewegt erklärt hatte. daß er nur schmerzlich widerstrebend das als politisch nothwendig Erkannte durchzuführen sich gezwungen sehe: während er ausdrücklich der treuen Liebe und Anhäng= lichkeit der Hannoveraner für die welfische Ohnastie seine ehrende Anerkennung aussprach, und gerade auf biese Anhänglichkeit die Hoffnung baute, daß fünftig. wenn die Zeit der schmerzlichen Erschütterung vorüber sei, die Hannoveraner auch seinem Hause ebenso viel Treue und Anhänglichkeit beweisen würden, - gingen namentlich die untern preußischen Polizeibehörden mit fleinlichen und veratorischen Maßregeln gegen die Kundgebungen der Trauer und der liebevollen Er= innerung an das Welfenhaus vor, indem fie zum Beispiel mit großer Strenge die Bilber der königlichen Familie aus allen Schaufenstern entfernen ließen. Dies reizte und erbitterte um so mehr, als gerade ein großer Theil berjenigen, welche ihre liebevoll wehmüthige Erinnerung an bas Welfenhaus offen und beutlich zeigten, burchaus von jeder agitatorischen Ab= sicht frei war und sich der neuen Ordnung der Dinge wenn auch in schmerzlicher Ergebung ruhig gefügt hätte. Biele von ihnen wurden durch die scharfen Magregeln, welche man gegen auch an sich unschulbige Dinge ergriff, erbittert und der Agitation zuge=

führt. Das geheime Comité und die eigentlich conspiratorische Organisation hielt sich von jeden Demonstrationen sorgfältig fern und vermied jeden Conflict mit den preußischen Behörden.

Neben biesen kleinen erbitternden Magregeln zeigte bie preußische Regierung auf der andern Seite eine zu große, fast sorglose Sicherheit. Fast alle hannoverischen Polizeibeamten wurden auch in der zur Befämpfung der welfischen Agitation aufgebotenen preußischen Polizei weiter verwendet, ja es wurden frühere hannoverische Soldaten zu solcher Dienstthätigkeit her= angezogen und unter diesen manche, welche unmittelbar ber geheimen Organisation angehörten; durch diese Organe gelangte die preußische Regierung nur selten in Besitz ber Fäben, welche eine eigene neuorganisirte Polizei vielleicht in ihre Hände gebracht haben würde, während umgekehrt das geheime Comité auf das aus= führlichste und genaueste schon vorher über alle zu treffenden Magregeln unterrichtet war und regelmäßig rarüber nach Hietzing Bericht erstattete. Es war die Einrichtung getroffen, daß auf anscheinend harmlose, Familienangelegenheiten ober kaufmännische Geschäfte betreffende Briefe, welche über Frankfurt am Main, München, ja felbst über Berlin nach Hietzing gelangten, Die eigentlichen politischen Mittheilungen mit einer

chemischen Tinte geschrieben wurden, welche nur durch die Verdampfung einer besondern Flüssigkeit sichtbar wurde; außerdem waren selbst auf den Bureaux in Hietzing die in Hannover agirenden Persönlichkeiten unbekannt und wurden in den Verichten nur durch eine Ziffer bezeichnet, sodaß selbst in dem wenig wahrscheinlichen Falle der Entdeckung dieser geheimen Correspondenz die eigentlichen Fäden niemals bloßgelegt werden konnten.

Die Correspondenzen, welche bei verschiedenen Geslegenheiten in die Hände der preußischen Regierung geriethen und infolge deren auch mehrere Personen verhaftet und eine Reihe von Processen angestrengt wurden, berührten niemals den eigentlichen Kern der Sache; die Personen, welche man verhaftete, waren ohne Bedeutung, und ihre Thätigkeit war stets nur eine demonstrative gewesen. Es wurde streng das Princip sestgehalten, daß jeder nur das wußte, was ihm zur Erfüllung seiner Aufgabe zu wissen absolut nöthig war, und der König selbst kannte in den meisten Fällen die Mittel und Wege nicht, durch welche seine Besehle zur Aussührung gebracht wurden.

So war benn nun alles vorbereitet, um den Riesenstamps, den der König beschlossen, aufzunehmen. Selten hat vielleicht eine tieser greisende Veränderung stattgeswebing. 11.

funden, als sie uns, die wir das Schicksal des Königs zu theilen für unsere Pflicht hielten, in jener Zeit während des Lauses weniger Monate getroffen; aus den Dienern der legitimsten Monarchie waren wir plötzlich zu Verschwörern geworden — von der sichern und anerkannten Stellung in der Gesellschaft waren wir herabgedrückt zu einer heimatlosen, vervehmten Existenz, und unsere Thätigkeit im Dienste des Königs, welche vor kurzem noch durch ehrende Anerkennung belohnt worden wäre, mußte uns nun auf zedem Schritt in Conflict mit den preußischen Strafgesetzen bringen. Graf Platen konnte sich in diese Veränderung nur schwer sinden, ja er schien dieselbe zuweilen kaum zu begreifen.

In den Bureaux in Siehing entwickelte sich ein bureaukratischer Geist, welcher auf mich einen wehsmüthigen und komischen Eindruck zugleich machte. Es waren dort die verschiedenen Ressorts der Staatsverwaltung beibehalten und arbeiteten mit pedantischer Wichtigkeit weiter, als ob eben alles noch in der alten Ordnung sei, was denn natürlich häusig zu kleinen Reibungen und Streitigkeiten Beranlassung gab, da die einzelnen Abtheilungen dieser Regierung in partidus nicht wenig eiserssächtig auf ihre Ressortcompetenz waren. Der König selbst faßte seine Lage am klarsten

auf; obwol er an seinem legitimen Rechte unerschütterslich sesthielt und auch im Princip die ununterbrochene Continuität seiner Regierungsautorität bewahrt wissen wollte, begriff er doch vollkommen, daß der Kampf, den er unternommen, in ganz anderer Weise und mit durchaus andern Mitteln geführt werden müsse, als dies ein in anerkannter Ausübung seiner Regierung stehender Souverän hätte thun können.

Die Mittel des Königs für diesen Kampf waren fast hoffnungslos, dennoch aber ließ er den Muth nicht sinken und wurde keinen Augenblick in seinem Entschlusse schwankend.

Er besaß der gewaltigen Macht der preußischen Resgierung gegenüber nichts als eine Hand voll treu ergebener und zu jedem Wagnisse bereiter Offiziere, seine sinanziellen Mittel beschränkten sich in jenem Augenblick auf die verfügbaren und allmählich in Sicherheit gebrachten Bestände der Krons und Chastoullekasse, welche allerdings immerhin noch bedeutend genug waren und jedenfalls für so lange ausreichten, dis die eingeleiteten Verhandlungen zu einer Heraussgabe des gesammten königlichen Vermögens an den König oder an die Agnaten geführt haben würden.

Es fam nun darauf an, den verbindenden Faden mit der großen europäischen Politik und dem Gange

ber Weltgeschichte herzustellen, und nachdem mit dem Ende des Jahres 1866 die Verhandlungen über die künftige Stellung der hannoverischen Armee in der vorher ausgeführten Beise ihren Abschluß erreicht hatten, befahl mir der König, nunmehr nach Paris zu gehen, um dort seine Sache zu vertreten und den Gang der Ereignisse zu überwachen.

Damit begann benn jene Zeit des wundersamen politischen Spiels, in welchem der Kaiser Napoleon bald auf die eine, bald auf die andere Weise bemüht war, die besten Karten in seine Hand zu bringen, und in welchem er bennoch endlich in unbegreislicher Versblendung alle Atouts seinem Gegner auslieserte, seine Krone verlor und in der Hand der Vorsehung zum Wertzeuge wurde, das neue Deutsche Reich aufzurichten, das in großer nationaler Einigung bestimmt ist, alle schwerzlichen Gegensätze zu versöhnen und die wehsmüthigen und bittern Erinnerungen der Vergangenheit in eine große und glückliche Zufunft hinüberzusühren.

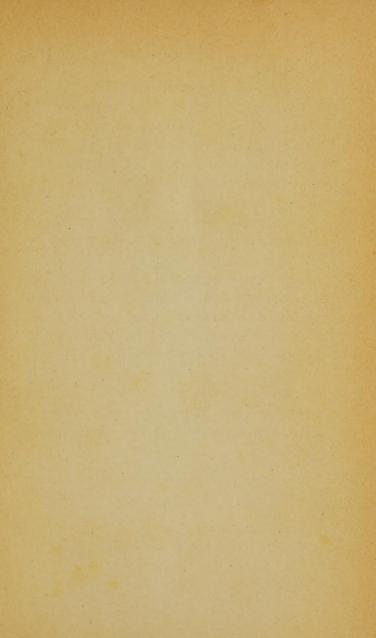

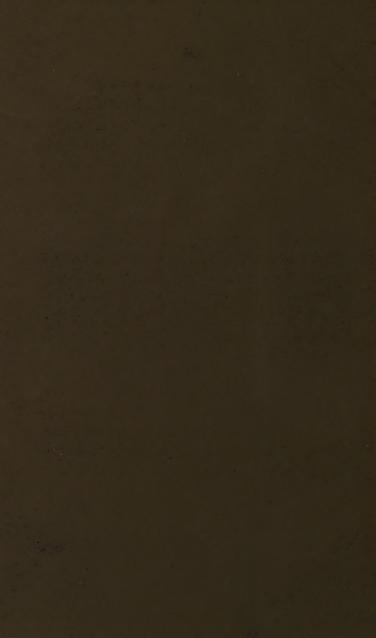



